# Magander Edirthätt

\* EINE WOCHENSCHRIFT \*

Herausgever: Leopold Schwarzschild

Inhalr:

| Mängel der Etatskontrolle                                           | 492     | Kämpfe in der Aluminium-Industrie<br>Auswirkungen des deutsch-französi-<br>schen Kalipakts | 508<br>509<br>510<br>510 |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Ergänzungshaushalt 1928                                             | 500     | Das Sumatra-Tabak-Monopol und seine amerikanischen Wider-                                  |                          |      |
|                                                                     |         | sacher                                                                                     |                          |      |
| Sule liber die Kentenhank-                                          |         | Konjunktur-Barometer                                                                       |                          | 512  |
| Kreditanstalt 501 Schweinedumping 502 Halbienumping                 |         | Geld- und Kapitalmarkt                                                                     |                          | 514  |
| THE CILLIP OPE CAPTION PROPERTY OF A CON-                           | Maria ! | Warenmärkte                                                                                |                          | 515  |
|                                                                     | 7 =     | Effekten-Börse                                                                             |                          | 518  |
| options-Schatzanweisungen — ein neuer Stadtanleihetyp? 503          |         | Berliner Börse                                                                             | 518                      |      |
| CVINAD VIDE COLUMN IN THE WORLD                                     |         | Hamburger Börse                                                                            | 518                      | E40  |
|                                                                     |         | Bilanzen                                                                                   | 519                      | 519  |
| Reichskontrolle der Generalab-<br>indungen von Hypothekenbanken 504 |         | Allgemeine Deutsche Credit-An-                                                             | 717                      |      |
| Glearetten ( ecotyontwirt vor                                       |         | stalt                                                                                      | 529                      |      |
| Well Delcheton ale                                                  |         | Statistik                                                                                  |                          | 521  |
| January Gutachten der Schma-                                        |         | Termin-Notierungen und Liquida-                                                            | 521                      |      |
| Surishing Joment oir Carndi                                         |         | tionskurse                                                                                 | 522                      |      |
|                                                                     |         | Reichsbank-Ausweis                                                                         | 523                      |      |
| Bremes Norddeutscher Lloyd-                                         |         | Ausweise deutscher Privatnoten-                                                            | 523                      |      |
| Victoria Vinansa                                                    |         | banken Deutscher Außenhandel im Februar                                                    | 523                      |      |
| Die Mehrheitsverhältnisse bei der Mitteldeutschen Creditbank . 508  |         | Chronik                                                                                    | 19-14                    | 523  |
| Mehrheitsverhältnisse bei der                                       |         |                                                                                            | 1-13                     | 523  |
| Mitteldeutschen Creditbank 508                                      | 1000    | Eingegangene Bücher                                                                        |                          | 2143 |

VIERTELIAHRUCH 12 MK.

\*

EINZELHEFT: 1 MARK

Verlag EHirrichaft ümd Gelchäft G.m.b.H.

BERLIN SW 48 / HEDEMANNSTR. 13

# Commerz- und Privaí-Bank

Aktiengesellschaft

Gegründet 1870

Hamburg-Berlin

220 Filialen / 120 Depositenkassen



verbindet fünf Erdteile

Tersonen- und Frachtverkehr Binnenschiffahrt Durchfracht

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN



### HAMBURG-AMERIKA LINIE

3 Nordkapfahrten mit dem Vergnügungsreisens Dampfer, Oceana" ab Hamburg über Norwegens schönste Fjorde bis zum Nordkap, je 18 Tage.

Vom 14. Juni bis 2. Juli. Preis RM. 475. – und aufwärtsVom 4. bis 22. Juli. Preis RM. 475. – und aufwärtsVom 25. Juli bis 12. August. Preis RM. 475. – und aufwärts-

Islands und Spitzbergenfahrt mit dem Doppelschraubens Motorschiff, Orinoco" ab Hamburg über Schottland, Orkney-Inseln, Faröer, Island, Spitzbergen zur Polareisgrenze und zurück über Nordkap und Norwegens schönste Fjorde. Reisedauer 26 Tage.

Vom 7. Juli bis 2. August. Preis RM. 825.- und aufwärts.

Fjords und Polarfahrt mit dem Dreischraubens Luxusdampier "Resolute" ab Hamburg über Norwegens schönste Fjorde und Nordkap nach Spitzbergen zur Polareisgrenze. Reisedauer 23 Tage.

Vom 19. Juli bis 12. August. Preis RM. 850. - und aufwärts.

Islands, Spitzbergens und Skandinaviens
fahrt mit dem Dreisdrauben Luxusdampfes
"Reliance" ab New York über Island, Spitzbergens
Nordkap, norwegische Fjorde, Bergen, Oslo, Stockholm,
Wisby, Kopenhagen, Boulogne s. M., Hamburg.

Vom 30. Juni bis 4. August. Preis RM. 3360.-und aufwärts einschl. Beförderung erster Klasse mit Hapag-Dampfern von Europa nach New York.

Skandinavien, und Ostseefahrt mit den Vergnügungsreisen. Dampfer, Oceana" ab Hamburg durch den Nordostseekanal nach Danzig, Reval, Leningrad, Helsingfors, Stockholm, Wisby, Kopenhagen, Gothenburg, Oslo, Kiel, Hamburg. Reisedauer 17 Tage. Vom 16. Aug. bis 1. Sept. Preis RM. 425.- und aufwärts.

Kostenlose Auskünfte und Prospekte über diese Vergnügungsund Erholungsreisen zur See durch die

### HAMBURG-AMERIKA LINIE



Abteilung Personenverkehr HAMBURG 1, ALSTERDAMM 25 und ihre Vertretungen im In- und Auslande

Baden-Baden, Sofienstr. 1, am Kurgarten. Berlin, Unter den Linden 8 und am Zoo, Hardenbergstr. 29a-e. Bremen, Herdenthorssteinweg 49-53. Breslau, Schweidnitzer Stadtgraben 13. Dresden, Weisenhausstr. 17. Frankfurt a. Main, Im Hapaghaus, am Kaiserplatz. Hamburg, verkehrspavillon am Jungfernstieg, Glockengießerwall. Hauptbahnhofs-Nebengebäude, und im Hotel Atlantic, An der Alster, Ecke Holzdamm. Königsberg, Kantstr. 2. Leipzig, Augustusplatz 2. Königsberg, Kantstr. 2. Leipzig, Augustusplatz 2. Lübeck, Auf dem Markt. Mainz, Reiche Clarastr. 10. Magdeburg, Alte Ulrichstr. 7. München, Theatinerstr. 38. Stuttgart, Schloßsir. 9. Wiesbaden, Kranplatz 5. Wienl., Kärntner Str. 38. Zürich, Bahnhofstr. 90.

# MAGAZIN DER WIRTSCHAFT \* Vereinigt mit "PLUTUS" \*

4. JAHRGANG

BERLIN, DONNERSTAG, 29. MARZ 1928

Nr. 13

# Mängel der Etatskontrolle

Die Untersuchung der Phöbus-Angelegenheit hat Mißbräuche in der Finanzmitschaft des Reichs aufgedeckt, die eine Abänderung der Haushaltsordnung
und eine Verbesserung der Etatskontrolle notwendig machen. Die in der
Haushaltsordnung zugelassenen Abweichungen vom normalen Etatsbild
müssen nach Möglichkeit eingeschränkt werden; vor allem sollte man die
Einrichtung der Selbstbewirtschaftungsfonds ganz beseitigen. Ferner muß
der Rechnungshof des Reichs seine Aufgabe künftig so erfüllen, daß bei der
Abweicklung des Etats keine Möglichkeiten zur versteckten Fondsbildung
mehr entstehen.



Mißbräuche in der Finanzwirtschaft des Reichs, wie sie die Phöbus-Untersuchung ans Tageslicht gefördert hat, sind nur unter zwei Voraussetzungen möglich: és muß genügend Geld in den Kassen sein, daß dunkle Fonds abgezweigt werden können, und es müssen entweder in der Organisation oder in der Handhabung der Haushaltskontrolle Lücken bestehen, durch die solche Fonds hindurchschlüpfen können. Das führt zu der Frage, ob die auf der Reichshaushaltsordnung von 1923 beruhende Etatkontrolle eo, wie sie bisher geübt wurde, den strengen Anforderungen entspricht, die man an sie stellen muß. Die technische, juristische und zahlenmäßige Kontrolle der Etatgebarung obliegt dem Rechnungshof des Deutschen Reichs, die politische dem Reichstag selbet. Jährlich, neuerdings etwa mit einem halben Jahr Abstand nach Abschluß des Rechnungsjahrs, legt der Finanzminister dem Reichstag die Haushaltsrechnung für das letzte Finanzjahr vor. Sie enthält den Nachweis über die Istausgaben und Ist-einnel einnahmen im Vergleich mit dem Etatsoll, eine Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben nebst kurzer Begründung, ferner eine Liste der bei den einzelnen Verwaltungszweigen niedergeschlagenen Beträge und eine Nachweisung der im Bernagenen Beträge und eine Nachweisung der im Etat nicht vorgesehenen Einnahmen aus der Verän-Veräußerung von reichseigenen Sachen oder Rechten. Für diese letzte Nachweisung und für die Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßigen Ausgaben verlangt verlangt der Finanzminister regelmäßig, gleichzeitig zeitig mit der Vorlegung der Rechnung, Indemnität. Erheblich später als die Haushaltsrechnung überreicht den Finanzreicht dann der Rechnungshof durch den Finanzminister die dazu gehörende Denkschrift und die Bemerk Bemerkungen, die er zu den einzelnen Posten zu machen machen hat. Der Reichsfinanzminister beantragt dabei gleichzeitig, die noch nicht genehmigten überund außerplanmäßigen Ausgaben nachträglich zu genehm: genehmigen und der Regierung für die ganze Haushaltsrechnung Entlastung zu erteilen. Ist diese Prozedur im Reichstag abgelaufen, dann sind die

Bücher über das betreffende Etatsjahr endgültig geschlossen.

Grundsatz für die Ausführung des Etats ist, daß (wie § 30 der Haushaltsordnung besagt) die jeweils bewilligten Beträge nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden dürfen, soweit und solange dieser Zweck fortdauert, und nur innerhalb des Rechnungsjahrs selbst. Soweit die Haushaltsordnung selbst Ausnahmen von dieser Norm zuläßt, müssen die hierüber geltenden Bestimmungen restriktiv ausgelegt werden, d. h., die Ausnahmen müssen, sowohl bei der Aufstellung des Etats wie bei der späteren Prüfung der Rechnungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Allerdings sind die Voraussetzungen, unter denen solche Ausnahmen zulässig sind, in der Haushaltsordnung selbst so weit gefallt, daß, wie jeder Etat und jede Haushaltsrechnung zeigt, dem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet ist. Es kommen fünf Gruppen von Ausnahmen in Betracht:

1. Die Übertragbarkeit von Bewilligungen. Bei allen einmaligen Bewilligungen des ordentlichen und bei allen Ausgaben des außerordentlichen Haushalts bleiben die in dem betreffenden Finanzjahr nicht ausgegebenen Beträge über das Rechnungsjahr hinaus zur Verfügung der damit bedachten Stelle, wenn nichts anderes bestimmt ist, bis zum Rechnungsabschluß für das auf die Schlußbewilligung folgende dritte Rechnungsjahr; diese Bestimmung geht davon aus, daß solche übertragbaren Ausgaben in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren bewilligt werden für einen Zweck, der sich über eine längere Zeit hinzieht.

2. Die Deckungsfähigkeit mehrerer Bewilligungen. Wenn im Etat mehrere Bewilligungen als gegenseitig deckungsfähig bezeichnet sind, so dürfen die bei einer Bewilligung ersparten Mittel, solange sie verfügbar sind, zur Begleichung von Mehrbedürfnissen bei anderen, durch die Deckungsklausel damit verbundenen Bewilligungen verwendet werden. Trifft Übertragbarkeit und Deckungs-

fähigkeit zusammen, so gilt die Klausel der Deckungsfähigkeit solange, bis die letzte der beteiligten Bewilligungen endgültig abgeschlossen ist.

- Abweichung vom Die Bruttoprinzip. Während grundsätzlich alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs mit ihrem vollen Betrag im Etat und in der Rechnung nachzuweisen sind, dürfen auf Grund besonderer Ermächtigung im Etat den Ausgabemitteln Einnahmen zugeführt werden, die im Etat gar nicht enthalten waren. Der regelmäßige Vermerk im Etat lautet: "Einnahmen fließen den Mitteln zu", d. h., die betreffende Stelle, die über den Fonds verfügt, darf nicht nur das ausgeben, was ihr im gedruckten Etat zugewiesen wird, sondern auch das, was sie etwa bei der Abwicklung des Fonds an Rückeinnahmen erzielt. Manchmal sind diese Einnahmen in den Erläuterungen zum Etat veranschlagt, manchmal nicht.
- 4. Selbstbewirtschaftungsfonds. Im Etat können einzelnen Dienststellen Mittel in der Weise überwiesen werden, daß ihre Verwendung zwar für bestimmte Zwecke zu erfolgen hat, ein Nachweis für die Verwendung im einzelnen aber gegenüber dem Rechnungshof, von Stichproben dieser Behörde abgesehen, nur dafür erforderlich ist, daß die bewilligte Summe an die beteiligte Stelle übergeben worden ist. Was sie im einzelnen damit anfängt, darüber ist sie generell auch dem Rechnungshof keine Rechenschaft schuldig, wenn er sie nicht ausnahmsweise verlangt.
- 5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben. Ausgaben über die im Etat bewilligten Summen hinaus oder für solche Zwecke, für die im Etat überhaupt nichts bewilligt ist, dürfen grundsätzlich nur gemacht werden, wenn der Reichsfinanzminister vorher zugestimmt hat. Während die Haushaltsordnung in den vorhergehenden vier Fällen überhaupt keine bestimmten Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Ausnahmen enthält, wird hier verlangt, daß "ein unabweisbares Bedürfnis" vorliegt.

In den vier Jahren seit dem Inkrafttreten der Haushaltsordnung hat sich im Reich mit stillschweigender Duldung des Reichstags und des Rechnungshofs die Übung entwickelt, daß die Ausnahmen von dem Grundsatz des § 30 immer größeren Umfang annehmen. Im neuen Haushalt für 1928 sind nicht weniger als 977,1 Millionen der Bewilligungen übertragbar, die Summe der Titel, für die gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgesprochen ist, stellt sich auf 343 Millionen, der Gesamtbetrag der

### Quartalswechsell

Um Störungen in der Zustellung zu vermeiden, bitten wir, die Überweisung des Bezugsgeldes, soweit sie noch nicht erfolgt sein sollte, umgehend vorzunehmen. Eine Zahlkarte auf unser Postscheckkonto Berlin 58 914 liegt bei.

116 Titel, bei denen die Einnahmen den Mitteln zufließen, erreicht 522,8 Millionen, zur Selbstbewirtschaftung sind allein im Bereich des Reichswehrministeriums, wo diese Klausel eine besondere
Rolle spielt, 45 Millionen überwiesen. Welche Bedeutung die über- und außerplanmäßigen Ausgaben haben, zeigt die nachstehende Aufstellung aus
den Rechnungen der Jahre 1924 bis 1926:

| The agents                                      | Überplanmäßige<br>Ausgaben                                                | Außerplanmäßig<br>Ausgaben |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1924<br>Ordentlicher Haushalt                   | 1314,9 Mill.<br>(davon rund 1030 Mill.<br>Mehrüberweisungen an            | 98,9 Mill.                 |
| Außerordentlicher Haushalt<br>Kriegslastenetat  | die Länder) 101,4 Mill. 587,7 Mill. (in der Hauptsache Ruhrentschädigung) | =                          |
| 1925<br>Ordentlicher Haushalt                   | 331,5 Mill.<br>(biervon 70,7 Mill. für<br>Mehrüberweisungen)              | 13,6 Mill.                 |
| Außerordentlicher Haushalt.<br>Kriegslastenetat | 0,002 Mill.<br>10,3 Mill.                                                 | 25,2 Mill                  |
| 1926<br>Ordentlicher Haushalt                   | 367,5 Mill.<br>(hiervon rund 270 Mill.                                    | 71,7 Mill.                 |
| Kriegslastenetat                                | für Mehrüberweisungen)<br>2,8 Mill.                                       | 13,5 Mill.                 |

Die außerordentliche Höhe der über- und außer planmäßigen Ausgaben im Jahre 1924 erklärt sich daraus, daß damals der Etat nach dem Abschluß der Inflation ohne ausreichende rechnerische Grund lagen aufgestellt werden mußte, während gleich zeitig die starke Anspannung der Steuerschraube dem Reich erhebliche Mehrerträge brachte, die dann zum größten Teil in Form von Uberweisungen den Ländern und Gemeinden zuflossen. Aber auch wenn man den Posten der Mehrüberweisungen an Länder und Gemeinden ausscheidet, bleibt noch reichlich viel übrig. Man sieht deutlich, wie die Kassenfülle der letzten vier Jahre die regierende Bureaukratie in Stand setzte, ohne Zustimmung der Volksvertretung zum Teil recht beträchtliche Ausgaben zu machen, z. B. die hohen Ruhrentschädigungen. Dem Reichstag, der erst schr spät — bei der Vorlegung der Rechnung — von diesen Ausgaben erfuhr, blieb in der Regel nur übrig, Ja und Amen zu sagen, die Rückforderung so hoher Summen nicht mehr möglich und die Neigung, den Finanzminister zur Verantwortung zu ziehen, in den schwachen Koalitionsregierungen begreiflicherweise gering war.

Der Spielraum für Versuche, das Etatsbild zu verschleiern und größere oder kleinere Fonds der Kontrolle des Rechnungshofs und des Reichstage wenigstens geraume Zeit zu entziehen, wird noch vergrößert, wenn bei einer Bewilligung mehrere der Ausnahmeklauseln zusammentreffen. Es gibt Fonds, die übertragbar sind, gleichzeitig "den Truppen zur Selbstbewirtschaftung" überwiesen werden, und bei denen die "Einnahmen den Mitteln zufließen." Eine solche Häufung von Klauseln macht jede ordnung mäßige Rechnungsprüfung unmöglich, gibt aber gleichzeitig den damit bedachten Dienststellen Chance, Fonds anzusammeln, mit denen sie sich mindestens für einen bestimmten Zeitraum finanziell Manche unnötige selbständig machen können. Mehrausgabe entsteht dadurch, daß eine Behörde ihre ordnungsmäßig bewilligten Fonds zunächst ausochöpft und dann für das Plus beim Finanzminister die Bewilligung einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe nachsucht, Nach § 33 der Haushaltsordnung kann der Finanzminister jeden solchen Antrag ablehnen, wenn er das "unabweisbare Bedürfnis" nicht anerkennt; in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung kommt die Sache vor das Kabinett, und hier kann der Finanzminister nur überstimmt werden, wenn die Mehrheit aller Minister einschließlich des Reichskanzlers gegen ihn steht. Seine Stellung ist also so stark, daß er sehr wohl den Unfug der Haushaltsüberschreitungen stark einschränken könnte. Daß es bis jetzt nicht in dem erforderlichen Maß geschehen ist, ist auch ein Symptom der inneren Schwäche, die für die letzten Regierungen be-

Besonders kraß wirkt sich die Umkehrung von Regel und Ausnahme im Haushalt des Reichsmehrministeriums aus. Im Reichswehretat für 1928, der rund 700 Millionen beträgt, machen die übertragbaren Fonds bei den fortdauernden Ausgaben allein 187,3 Millionen aus, dazu kommen noch die einmaligen Ausgaben, die sämtlich übertragbar sind, mit 146 Ausgaben, die sämtlich übertragbar sind, mit 116,0 Millionen, das sind zusammen 303,3 Mill. Mark, also beinahe die Hälfte des ganzen Haushaltssolls. 45,2 Millionen sollen den Truppenteilen zur Selbetbewirtschaftung überlassen werden, bei Titeln in Hall in Höhe von 149,0 Millionen erhöht sich die Ausgabe-bewill: bewilligung durch die Einnahmen, die "den Mitteln 42,6 Millionen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Bewilligungen mit ausgesprechen, ebenso bei 57,6 Millionen, die für Neuhant Neubauten der Marine bestimmt sind. Bei solchen Zahlen ist es kein Wunder, wenn sich die nachgeordneten Stellen dazu verleiten lassen, selbständige Fonds anzulegen. Aber auch bei den anderen Ressorts, bei denen die Ausnahmeklauseln eine Rolle spielen man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an die Luftfahrt — Subvention to man denke nur an denke nur a ventionsfonds des Reichsverkehrsministeriums -, besteht zum mindesten die Gefahr, daß der kon-trollier die Mögtrollierenden Behörde und dem Reichstag die Möglichkeit klaren Einblicke genommen wird.

Der Reichstag beginnt sich allmählich darauf zu besinnen, daß die Bewilligung des Etats und die Kontrolle der Finanzgebarung die erste, ursprünglichste Aufgabe jedes Parlaments ist. In früheren Jahren gab es Etatsspezialisten wie Eugen Richter Arbeit eine solche Fülle von Kenntnissen erworben ihrer Aufmerksamkeit werde irgendeine unklare Stelle entgehen. Solche Spezialisten wieder heran-

zuziehen, ist eine dringliche Aufgabe des Reichstags. Darüber hinaus wird zu prüfen sein, miemeit überhaupt die in der Haushaltsordnung zugelassenen Abweichungen vom normalen Etatsbild notwendig sind. Wahrscheinlich könnte man die Einrichtung Selbstbewirtschaftungsfonds ganz beseitigen, ohne daß eine Komplikation zu befürchten wäre. Die Zulässigkeit der gegenseitigen Deckung, der Übertragbarkeit und der Erhöhung von Ausgabebewilligungen durch Rückeinnahmen ließe sich wenigstens stark einschränken, wenn in die Haushaltsordnung bestimmte Voraussetzungen dafür aufgenommen würden. Die übertragbaren Fonds, die, in einem Jahr nicht voll ausgeschöpft, im nächsten Jahr als "Reste" erscheinen und so mehrere Jahre hindurchgeschleppt werden können, sollen nach einem jetzt im Haushaltsausschuß gefaßten Beschluß dadurch eingeschränkt werden, daß im neuen Haushaltsjahr zur Verwendung der verbliebenen Rückstände ausdrücklich die Zustimmung des Finanzministers vorgeschrieben wird. Auch hier läuft also die Abwehraktion auf eine Stärkung der Stellung des Finanzministers hinaus. Das zeigt, wie sehr die Herstellung lückenfreier Etatsklarheit und die Ausmerzung jeder selbständigen Fondsbildung eine politische Frage ist: Wenn der Finanzminister auch politisch stark genug ist, von den Vollmachten seiner Stellung Gebrauch zu machen, kann er die Ressorts ganz anders im Zaum halten, als dies bisher geschehen ist.

Auch der Rechnungshof kann aus seiner Position viel mehr machen, als er bisher gewagt hat. Die Kontrolle auf Heller und Pfennig, die seine traditionelle Funktion ist, soll nicht eingeschränkt werden, aber sie ist nur der technische Teil seiner Aufgabe; wichtiger ist seine politische und staatsrechtliche Funktion. Er sollte gegenüber der Regierung und gegenüber dem Reichstag gewissermaßen das lebendige Gewissen sein, das jedem Versuch, die in Verfassung und Gesetz verlangte Sauberkeit und Durchsichtigkeit der öffentlichen Finanzwirtschaft zu trüben, durch einen Appell an die Öffentlichkeit und an den Reichstag entgegentritt. Der zuständige Ort dieses Appells sind die Bemerkungen und Denkschriften, zu deren jährlicher Vorlegung der Rechnungshof verpflichtet ist. Solange sich der Rechnungshof nur als Hilfsorgan der Verwaltung fühlt, ist er freilich zu solcher Wirksamkeit nicht qualifiziert. Erst wenn er dafür sorgt, daß bei der Aufstellung und bei der Abwicklung des Etats keine Möglichkeiten zur versteckten Fondsbildung mehr entstehen, ist er vor der Gefahr gesichert, eines Tages so peinlichen Entdeckungen gegenübergestellt zu werden wie im Fall Phöbus.

### Neuer Liberalismus?

Don Professor Dr. E. Lederer, Geidelberg

Die Tendenz, die in dem neuen Geschäftsbericht der Darmstädter und Nationalbank zum Ausdruck kommt, läßt sich dahin zusammenfassen: "Freies Spiel der Kräfte!" Die innere Kapitalbildung der Unternehmungen werde durch die staatliche Lohn- und Preispolitik zu Unrecht gehemmt. Der Bericht ist jedoch inkonsequent; er findet kein Wort der Ablehnung gegenüber der Zollpolitik der Regierung oder gegenüber den Kartellbestrebungen der Unternehmer. Der Einfluß des Staates auf die Lohnhöhe wird überschätzt, die konjunkturstabilisierende Wirkung langfristiger Tarifverträge und steigender Massenkaufkraft unterschätzt.

Unter den Geschäftsberichten unserer Großbanken für das Jahr 1927 hat der Bericht der Darmstädter und Nationalbank in seinen grundsätzlichen Ausführungen das Interesse weiterer Kreise erregt, nicht nur wegen der von starker Initiative erfüllten offenbar Persönlichkeit. die dahinter sondern mehr noch wegen der allgemeinen Gesichtspunkte, die darin vertreten werden. Die Leiter einer großen, rasch wachsenden, erfolgreichen Bank können das Gehör der Offentlichkeit für sich beanspruchen, sie müssen aber auch erwarten, daß ihre Außerungen unter die Lupe genommen werden, Zunächst von praktischen Geschäftsleuten, denen die allgemeinen Grundsätze solcher Berichte einen Fingerzeig für die Geschäftspolitik des Instituts geben mögen (allerdings sind auch hier meistens die "Grundsätze" Ideologien, die zu nichts verpflichten, konventionelle Redensarten, an die im Verhandlungszimmer zu erinnern taktlos wäre). Dann aber auch von all denen, die als Organe der gerade in wirtschaftlichen Dingen schwer faßbaren "öffentlichen Meinung" gelten können, sei es, daß ihre Außerungen Anklang finden und sie die öffentliche Meinung beeinflussen, sei es, dast sie als empfindliche Instrumente die Stimmungen und Verstimmungen der entscheidenden gesellschaftlichen Gruppen zum Ausdruck bringen. Diese öffentliche Meinung wird in wirtschaftspolitischen Fragen immer mehr ent-Gerade der Bericht der Darmscheidend sein. städter und Nationalbank beweist, daß er die Tatsache anerkennt, obwohl er sie bekämpft.

Aus dem Geschäftsbericht klingt die alte Melodie ("Wir kennen die Weise, wir kennen den Text usw.") nicht den Worten, aber dem Sinne nach: Freies Spiel der Kräfte. Zustimmend werden eingangs die gut gemeinten Worte Hellpachs zitiert: "Staat und Wirtschaft sind beide am besten daran, wenn sie sich gegenseitig drei Schritt vom Leibe bleiben. Alle Doktrinen, die einer engen Verquickung beider, ja einer irgendwie gearteten Deckung das Wort reden, haben vor der Wirklichkeit schlecht bestanden. Merkantilismus und Sozialismus, Autarkielehre und Staatskapitalismus". Dast diese Ideologie auch vom Geschäftsbericht der Bank nicht ganz ernst genommen wird, zeigt der Umstand, daß der Verfasser selbst das Streben nach Autarkie fordert (S. 14/15), ja sich sogar für eine großzügige

Intervention zugunsten der Landwirtschaft einsetzt. Auch finden wir kein Wort gegen die Schutzzolpolitik, die ja nichts ist als ein gigantisches System nationaler Subventionen an einige der leistungfähigsten Industriezweige. Daß heute "Merkantlismus und Autarkielehren" ihre stärksten und einflußreichsten Verfechter gerade in den Zentreikapitalistischer Wirtschaftsführung haben, zeigt auch dieser Bericht. Ebenso, daß es die Sorge vordem Sozialismus und einem (demokratischen) Staatskapitalismus ist, welche die Zustimmung schönen liberalen Redewendungen hervorzaubert allerdings auf Kosten der Konsequenz.

Diese Konsequenz vermißt man auch in den kritischen Hauptteil des Berichts; mit Genugtuuns werden die großen Fortschritte des Jahres 1927 her vorgehoben. Mit Recht wird darauf verwiesen, das ein erheblicher Teil des in den Unternehmungen investierten Kapitals in Deutschland selbst gebildet wurde. Nach dem Bericht der Reichs-Kredit-Gesellschaft, die bisher wohl die zuverlässigsten Daten publizierte, ist es sogar der weitaus größte Teil der neuen Investitionen. Das bedeutet aber, daß Konjunktur in Deutschland 1927 nicht bloß ein "Mengenkoniunktur" gewesen sein kann. Weder neuen Fabrikanlagen noch der sichtbar erweiterte Konsum aller, besonders aber der wohlhabenden Schichten sind "Papiermachee", sondern durchaus die früher so ersehnte "Substanz". Der Bericht spricht sogar an einer Stelle (S. 17) von der Notwen digkeit einer Atempause — was nichts anderes heißen kann als eine Bremsung, um Fehlleitung Investitionen auf ein Minimum zu beschränken Gehen die Geschäfte zu gut, so Irrtümer schwer zu vermeiden, ist die listische Wirtschaft zu optimistisch, so Hypertrophie, falsche Verteilung der Produktiv kräfte ein, die Kontrolle stumpft ab, die öko nomische Vernunft hält mit der technischen nicht gleichen Schritt. Wie sehr haben wir das in der flationszeit erlebt, in jenen goldenen Jahren niedriger Löhne, verschwindender Steuerbelastung und eines Kreditpolitik, die von dem Schuldner zurückforderte als sie ihm gegeben hatte! Was wat das Resultat? Dem Autor des Berichts braucht es wahrlich nicht zu sagen, wohin diese "Sicher

stellung der Rentabilität" führte. Immer wird die Inflationszeit ein warnendes Beispiel dafür sein, in welchem Maße schwerstwiegende Fehler fast unvermeidlich sind, wenn Gewinne zu leicht erzielt werden können. Welcher Wirtschaftszustand war gesünder: Die Zeit lächerlich geringer Löhne und Gehälter und praktischer Steuerfreiheit oder der des Jahres 1927, dessen Verlauf den Verfasser des Berichts mit so ernsten Sorgen erfüllt?

Worin bestehen eigentlich diese Sorgen? Auf einen Nenner gebracht: Die Kapitalbildung erfolgte in Deutschland zu langsam. Sie war gehemmt durch die Lohnentwicklung und die Eingriffe des Staates in die Wirtschaft, u.a. durch die staatliche Preispolitik.

Was bedeutet Kapitalbildung? Im Sinne des Berichts offenbar nicht das Einkommen der Unternehmer oder Kapitalisten zum Verbrauch, sondern Akkumulation, Ausbau des Produktionsapparats. Ausbau des Produktionsapparats kann nur durch Erzeugnisse derjenigen Unternehmungen erfolgen, die Produktionsmittel herstellen. Diese Unternehmungen waren aber bekanntlich im Jahre 1927 bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt. Insbesondere die Eisenindustrie hatte eine beispiellose Konjunktur. In einigen Monaten des Jahres 1927 war sogar die Einfuhr an Eisen und Rohstahl größer als die Ausfuhr. Da die Eisenproduktion die Grundlage aller Investitionen ist, so waren die Investitionen aus den eignen industriellen Grundlagen auf dem Höhepunkt. Weitere erhebliche Investitionen hätten also Import von Produktionsmitteln erfordert.

War die Lohnbildung 1927 ungünstig für die Industrie? Produktion von Produktionsmitteln erfordert Arbeitskräfte, zusätzliche Arbeitskräfte. Mehrproduktion Sie wurden in den Produktionsprozeß einbezogen. Was war natürlich licher, als daß infolge der steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften die Löhne anzogen? Ist das nicht der "natürliche Ablauf" der Dinge (S. 11), der eben nicht bloß für den Waren-, sondern auch für den Arbeitsmarkt gilt? Und war es der Industrie so unangenehm, daß in dieser Zeit rasch wachsender Beschäftigung die Tarifverträge noch bis in das Frühjahr 1928 hinein liefen und Lohnerhöhungen für sehr breite Arbeiterschichten ausschlossen? Aber auch ohne Lohnerhöhungen mußte natürlich die Gesamtlohnsumme und daher die Produktion oder die Einfuhr von Konsumgütern wachsen. Waren nun noch größere Investitionen im Jahre 1927 möglich? Offenbar bar nur durch Kapitalimport, der ja erfolgte, in diesem Fall aber nicht zur Einfuhr von Konsumgütern, sondern von Produktionsmitteln die Grundlage geboten hätte. Aus der eigenen Wirtschaft hätte eine Weitere Kapitalbildung, nur bei geringerer Lohnsumme und geringerem Unternehmerkonsum stattfinden können. In diesem Fall wäre die Nachfrage nach Konsumgütern gesunken, aber doch hätten im Inland im Inland aus eigenen Basisprodukten mehr Produktionsmittel nicht erzeugt werden können. Es hätten also Fertiggüter exportiert werden müssen, um Produktionsmittel, insbesondere Eisen und Stahl einzuführen. War nun ein solcher Export von Fertigwaren, zu den Preisen des Inlandsmarkts Offenkundig liegt hier die Schwiemöglich? rigkeit, wie wir überhaupt in allen Fragen des internationalen Handelsverkehrs und der Kapitalbildung in Deutschland immer wieder auf das Problem des Preisniveaus stoßen. (Hingegen hätte sich eine Senkung des Lohnniveaus kaum in einer wesentlichen Verminderung der Nahrungsmitteleinfuhr ausgewirkt, da ja der Beschäftigunggrad nicht gesunken wäre, der Nahrungsmittelverbrauch aber in den Grenzen der heute gegebenen Lohnveränderungen ziemlich unelastisch ist. Das heißt Lohnsteigerungen und Senkungen betreffen in erster Linic den Konsum an Industrieprodukten. - Vgl. hierzu die ausgezeichnete Abhandlung von J. Marschak: "Hohe Löhne und die Volkswirtschaft" in "Die Arbeit", Jahrg. 1927, Heft 11.)

Es ist nun durchaus fraglich, ob der Bericht das Lohnniveau des Jahres 1927 für zu hoch hält. Tatsächlich sind ja auch die Löhne in diesem Jahr nur sehr langsam gestiegen. Wenn trotzdem über die Geringfügigkeit der Dividenden geklagt wird, so liegt das doch zum guten Teil daran, daß vorweg erhebliche Investitionen aus den Betriebsergebnissen vorgenommen wurden. Man wird das weitgehend billigen können, denn der rasche technische Fortschritt der Gegenwart erfordert oft eine sehr schnelle Amortisation. Und wo ist dann die Grenze zwischen Amortisation und Neuinvestition?

Der Bericht wendet sich auch nicht ausdrücklich gegen das Lohnniveau, sondern gegen "die Eingriffe des Staates in den Entwicklungsprozeß" und dagegen, daß er "in zunehmendem Maße bestimmender Faktor in unserem Wirtschaftsleben geworden" sei. "Er setzt die Miete fest, bestimmt den Wohnungsbau, diktiert die Eisen-, Kohlen- und Kalipreise, er betreibt Unternehmungen größten Ausmaßes, betätigt sich in steigendem Maße im Bank- und Kreditwesen, erhebt die Steuern nicht nur nach dem Einkommen, sondern auch von der Substanz und bestimmt diktatorisch von einer zentralen Stelle aus Lohn- und Arbeitszeit". In der öffentlichen Diskussion des Berichts ist schon mit Recht darauf hingewiesen worden, wer denn heute z. B. den sofortigen Übergang zur freien Mietpreisbildung vertreten wolle? Tatsächlich würde diese zu einem Hinaufschnellen der Wohnungspreise, einer Neuverteilung des sozialen Einkommens zugunsten der Rentnerschicht mit wilden Lohnbewegungen, wahrscheinlich aber nicht zu einer merkbaren Steigerung der Kapitalakkumulation führen. Will man und kann man die Wohnungs-Zwangswirtschaft nicht aufheben, so muß man den Wohnungsbau organisieren. In welchem Maße auch mit geringen Mitteln und auf Grundlage einer viel strengeren Zwangswirtschaft öffentliche Wohnbautätigkeit möglich ist, zeigt das Beispiel Wiens. Die Preispolitik des Reiches endlich steht ja mehr auf dem Papier, bemüht sich im Wesen das Preisniveau auszumitteln, das sich bei freier Konkurrenz bilden sollte. Die wichtigsten Eingriffe in

die Preisbildung erfolgen durch die Zollgesetzgebung, deren der Bericht mit keinem Wort Erwähnung tut. Daß "diktatorisch von einer Stelle aus Löhne und Arbeitszeit bestimmt werden", ist einfach nicht richtig. Übrigens geht der heutige Zustand Schlichtungsordnungen der Kriegszeit auf die zurück und ist außerdem eine Weiterführung der Gedanken in der bekannten Verordnung der Volksbeauftragten vom November 1918. Diese Einrichtungen stammen also aus einer Zeit, die heute zwar vergessen ist, in der sich aber die Industrie in paniechem Schrecken, um Schlimmeres zu verhüten, in die Arbeitsgemeinschaften stürzte. Schutz der Industrie und nicht Bevormundung war das Motiv dieser Gesetzgebung, die damals von der Zustimmung der Unternehmer getragen wurde. Soll sie jetzt abgebrochen werden, weil sich die Wirtschaft "zu neuen lebensstarken Formen durchgerungen hat", was wohl heißen soll, daß sich die Organisationen der Unternehmer heute den Gewerkschaften überlegen fühlen.

Wie steht es denn heute in Deutschland? Wir haben ein Schlichtungsverfahren, dessem Sprüche auch als verbindlich erklärt werden können. Möglicherweise hätte der eine oder andere Arbeitskampf zu einer Demütigung der Gewerkschaften, zu einem Druck auf den Lohn, zu einem Sieg der Unternehmer geführt. Aber nicht nur das Schlichtungsverfahren, sondern auch der langfristige Tarifvertrag steht ja im Widerspruch mit den Bewegungsgesetzen einer Wirtschaft, die in kurzen, im voraus nicht berechenbaren Konjunkturwellen verläuft. Und welche Resultate hätte wohl das Jahr 1927 gebracht, wenn die Arbeiterschaft es abgelehnt hätte, die Konjunktur nur als Mengenkonjunktur zu genießen?

Der Staat muß, so heißt es weiter, zu seinen eigentlichen Aufgaben zurückkehren und sich hüten, aus einer freien eine vom Staat manipulierte Wirtschaft zu machen. Aber wenn die Wirtschaft von

den Unternehmern manipuliert wird - in Kartellen, Trusts und internationalen Verbänden? Denn dahin geht ja die Entwicklung, nicht aber zum freien Unternehmer, den der Bericht im Ausland am Werk zu sehen meint. Der Staat, heißt es weiter, "erfülle alle sozialen Wünsche, indem er gesetzliche Belastungen der Unternehmer dekretiert und er erdrückt die Unternehmungen durch seine Steuern, welche vielfach höher sind als die Dividende". (Der Bericht eines solchen Instituts dürfte nicht so abgefast sein, daß sich der Verfasser von der Knitik, wie es bereits geschehen ist, einen Hinweis auf den Unterschied zwischen Gewinn und Dividende gefallen lassen muß). Schattenseite auf Schattenseite und doch Optimismus, doch Billigung der Kapitaleinfuhr, Hinweis auf weitere notwendige Kapitaleinfuhr! Da werden also in einem Atem die un erträglichen Zustände (auf S. 13 heißt es sogar, daß es nicht zu verantworten sei, wenn zur Durchführung sozial-politischer Ideen sogar Auslandskredite herangezogen werden. Wo ist das denn geschehen, sind damit etwa die berühmten Stadien gemeint?) gegeißelt und gleichzeitig wird betont, daß Deutschland "produktive Wirtschafts- und Arbeitsmethoden" nachweisen konnte. Wenn (S. 13) "Wirtschaft wie Staat und Kommunen noch eine ganze Reihe von Jahren für die Durchführung ihrer produktiven Aufgaben auf den Kredit der ausläadischen Geldgeber angewiesen bleiben", wie können denn diese Kredite bei der falschen Richtung unserer Wirtschaftspolitik mit gutem Gewissen an genommen werden? Und müssen nicht umgekehr - wenn die Ausführungen des Berichts als bare Münze, nicht bloß als Ideologie oder Politik gewertet werden sollen - die hier vertretenen Thesen schon jetzt, nicht erst später, als Folge einer falschen Wirtschaftspolitik zu einer Drosselung des Kapitalzuflusses führen? Daß dies nicht zu befürchten ist, glaube ich selbst. Liegt darin nicht die schärfste Kritik des Berichts? Braucht man ihr etwas hinzuzufügen!

# Bankberichte

Von Georg Bernhard

Die Geschäftsberichte der Großbanken befassen sich mehr und mehr nicht nur mit den privatwirtschaftlichen Fragen des eigenen Betriebs, sondern — häufig auf Kosten dieser Berichterstattung — mit den aktuellen Fragen der Staats- und Wirtschaftspolitik. Die Banken benutzen den Geschäftsbericht, um die Grundsätze darzulegen, die sie bei ihrer Kreditpolitik leiten, und um sich gegen die Kritik der Öffentlichkeit zur Wehr zu setzen. Derartige Ausführungen können recht wertvoll sein, wenn sie, was diesmal leider nicht durchweg geschehen ist, die bankpolitischen Fragen des Berichtsjahrs sorgfältig und wahrheitsgemäß behandeln.

Die Berliner Banken sind auch diesmal ihrer Gewohnheit treu geblieben, sich im Geschäftsbericht, den sie ihren Aktionären zur Rechtfertigung und Erläuterung der Bilanz vorlegen, über die Wirtschaftslage im allgemeinen auszusprechen und ihre Ansichten darüber, was gut oder schlecht gemacht

wurde und wie es besser gemacht werden sollte, zum besten geben. Nur zwei der Institute machen eine Ausnahme: die Reichs-Kredit-Gesellschaft spricht so gut wie gar nicht über allgemeine Fragen, sie bietet dafür mehr, als jemals irgendein Bankinstitut, und vor allem Durchdachteres in ihren regelmäßigen,

neben der Bilanz-Berichterstattung erscheinenden Veröffentlichungen. Auch die Berliner Handels-Gesellschaft schweigt über alles, was nicht notwendig in ihrem Geschäftsbericht gehört, obwohl Fürstenberg viel Kluges, Bieber manche praktische und leidels manche wissenschaftliche Erkenntnis mitzuteilen hätten. Alle anderen fordern mit ihren Berichten die Welt in die Schranken und lassen die Frage auftauchen, ob es notwendig und richtig sei, daß die Banken über Dinge schreiben, die sie eigentlich nichts angehen, und daß sie von ihrem manchmal recht einseitigen Interessenten-Standpunkt aus Staats-Politik, Sozialpolitik und Finanzpolitik lehrhaft and manchinal etwas von oben herab glossieren.

Man soil indes dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Die Banken sind die Verwalter der Volksvermögen. Von ihrer falschen oder richtigen Disposition hängt viel für die Entwicklung von Industrie und Handel ab. Man kann es ihnen nicht verwehren, daß sie sich etwas ausführlicher üler die Grundsätze, die sie bei ihrer Verwaltertätigkeit leiten, aussprechen. Wo sind im übrigen die Grenzen zwischen Bankpolitik, allgemeiner Wirtschaftspelitik, Finanzpolitik und Staatspolitik? Die Banken werden zudem das ganze Jahr hindurch kritisiert; soll man sie hindern, sich auf ein paar Seiten zur Wehr zu setzen? Dieses Bedürfnis, sich in einer Antikritik, Luft zu verschaffen, und der Wunsch, Grundsätze zu veröffentlichen, von denen die Welt glauben soll, daß die Bankdirektoren nach ihnen handeln, führt ihnen bei der Abfassung ihrer Geschäftsberichte die Feder.

Aber Scherz beiseite: ich halte es zwar für keinen Fehler, wenn auch Bankdirektoren nach dem Grund-satz k. Aber es ist satz handeln: Bilde, Künstler, rede nicht. Aber es ist andererseits wertvoll, ihre Reden anzuhören, weildabe: dabei nicht nur ihre eigene Meinung, sondern vielfach auch die Meinung jener Industriekreise zu Wort kommt, von denen man heute noch nicht genau weiß weiß, wie weit sie Herren der Banken oder von ihnen abhängig sind. Wollte man es den Bankdirektoren verübeln, daß sie diese und ihre eigene Meinung (oder die ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Berater) zum besten geben, so müßte man ihnen ja auch verbieten bieten, in den Generalversammlungen zu sprechen, an ihre E an ihre Kundschaft und an weitere Kreise der Öffentlichkeit ihre Monatsberichte zu versenden. oder Bankett- und Kongreßreden zu halten. Das alles ist nicht nur üblich, sondern wir finden derartige Auslassungen in den Zeitungen vielfach als höchste wirtschaftliche Weisheit registriert. Es ist also nicht falsch, daß in den Geschäftsberichten eine Art Kollektivbericht vorliegt. Daß die Presse diese Bedelt in steigendem Maße wirklich kritisch behandelt, ist ein erfreulicher Fortschritt, den man schon deshalb begriißen sollte, weil dadurch das Interesse an allgemeinen wirtschaftlichen Fragen auch bei solchen I solchen Leuten erregt wird, die sich sonst darum nicht kümmern, denn die Geschäftsberichte der großen Banken erscheinen in einer höheren Auflage, als manel Der Bercheinen in einer höheren Auflage, als manche Bücher und Zeitschriften. Und Kritiken, die an eine so viel gelesene Publikation anknüpfen, finden ein entsprechend stärkeres Echo.

Freilich, wenn man den Bankdirektoren das Recht konzediert oder doch nicht bestreiten kann, in ihren amtlichen Publikationen auf die großen Fragen der Wirtschaft und der Politik einzugehen, so darf man von ihnen fordern, daß sie möglichst ausführlich sich über diejenigen Probleme äußern, die sie in erster Linie angehen. Man hat deshalb erwartet, daß sie etwas näher auf die eigenartigen Vorgänge im Mai 1927, die doch den Bankdirektoren eine besondere scharfe Kritik eingetragen hatten, eingehen würden. Sie sind natürlich fast in jedem Bericht erwähnt. Aber was man in diesen Berichten darüber liest, hat doch nicht mehr die mindeste Ähnlichkeit mit den Kommentaren, die man damals unter vier Augen von Bankdirektoren zu hören bekam. Am frommsten ist die Discanto-Gesellschaft. schreibt: "Für die Finanzierung des heimischen Effekten-, namentlich des Aktienmarktes, ist die Benutzung kurzfristiger ausländischer Kredite zwar nicht grundsätzlich abzulehnen, sie wird aber zu einer Gefahr für die Gesamtwirtschaft, wenn sie zu einer Überschätzung der wirtschaftlichen Kräfte und Erträgnisse des Landes führt. Die Einschränkung der Effektenbeleihung war eine Maßnahme, die in der Hauptsache derartigen Erwägungen entsprang, und die, rückblickend auf die damaligen Verhältnisse, heute auch demjenigen berechtigt erscheinen wird, der seinerzeit über ihre Nützlichkeit im Zweifel war." Man begreift, daß sich die Disconto-Gesellschaft nicht anders äußern kann, da einer ihrer Geschäftsinhaber Vorsitzender der Berliner Stempelvereinigung ist und an der Durchführung der damaligen Aktion hervorragend beteiligt war. Aber bei dieser Gelegenheit muß nochmals betont werden, daß die Kritik an Schacht und der Stempelvereinigung nicht so sehr die Einschränkung der Effektenbeleihung an sich als die Tatenlosigkeit der Bankdirektoren vor dem Mai und die überhastete, unnötig scharfe, in der Form überhaupt sehr unglückliche Durchführung der Mai-Aktien betraf. Ganz anders - kurz referierend - urteilt die Mitteldeutsche Creditbank: "Waren die sprunghaften Kurssteigernugen in den ersten Monaten 1927 häufig als Übertreibungen zu kennzeichnen, so haben die Folgen der plötzlichen Krediteinschränkung im Mai die Börse ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsinstrument zeitweise fast völlig beraubt". Die Deutsche Bank dagegen tut, als ob eigentlich gar nichts vorgefallen sei, und als ob die Banken aus eigener Initiative im Mai alles getan hätten, um einen ungesunden Zustand zu beseitigen. Allerdings gibt sie zu, daß auch die Banken durch die Geldflüssigkeit in den ersten Jahresmonaten verführt worden seien, die Kraft des Geldmarkts zu überschätzen. Aber dann fährt sie fort: "Als durch übermäßige Spekulationen bewirkte Kurssteigerungen in beängstigendem Maße Aktien aus festem Besitz lockten und in spekulative Hand überführten, die sie nur mit Leihgeld, zumal vom Ausland besorgtem, aufnehmen konnte, sahen sich die Banken veranlaßt (!),

For it in fight in mit

durch gemeinsamen Beschluß (!) ihre Ausleihungen an die Spekulation einzustellen. Der Zweck, weitere Besitzlockerung zu unterbinden und die schwimmenden Aktien wieder in feste Hand zurückzuführen, ist unter bedauerlichen, aber unvermeidlichen Opfern erreicht worden." Ei der Tausend! Das ist ein schönes Märchen! Man kann den Verfasser beinahe um seine Begapung als Romancier beneiden. Es ist im übrigen sehr unvorsichtig, daß die Deutsche Bank eingesteht, daß auch ihre Depositenkassenvorsteher "Aktien aus festem Besitz lockten und in spekulative Hand überführten". Gewiß waren die Opfer, die das Kleinkapital damals bringen mußte, bedauerlich; unvermeidlich wären sie nicht gewesen, wenn die Banken damals mit etwas mehr Weisheit die Finanzwelt regiert hätten.

Auf eines der Kernprobleme, die im Mai 1927 diskutiert wurden, kommt, ganz kurz wenigstens, die Dresdner Bank zu sprechen, indem sie die Vorgeschichte der Maikatastrophe mit dem Satz behandelt: "Bis zum Mai gab die Geldflüssigkeit die Grundlage für eine Kursentwicklung ab, die losgelöst von der Rendite ihren eigenen Weg zu gehen schien." Die Darmstädter und Nationalbank führt dieses Problem in einem positiven Sinne weiter. Über die Maikatastrophe selbst äußert sich der Bericht aus gewissen Gründen besonders zurückhaltend, aber doch wahrheitsgetreuer, als die Deutsche Bank ("die . . . Überspannung hat zu einem fühlbaren Rückschlage geführt, als äußere Einflußnahme die Berücksichtigung der bisher außer acht gelassenen Tatsache nachdrücklich in den Vordergrund schob."). Dann aber sagt der Bericht der Darmstädter Bank: "Auf die Dauer wird sich jedoch die Börse in ihren Bewertungsgrundsätzen nicht so sehr von dem Dividendenniveau eines einzelnen Jahres beeinfluseen lassen, als vielmehr von dem Werturteil, das sie über die Entwicklung unserer ganzen Zeitperiode fällen wird." Womit die Bank deutlich betont, daß sie die etwas banausenhafte, wenn auch immer wieder angewandte Renditentheorie für falsch hält. Ich auch.

"Unsere Zeitperiode!" Wenn die Banken von ihr sprechen, so spielt bei den meisten von ihnen, wie auch sonst in allen Diskussionen, der Dames-Plan eine große Rolle. Typisch für die Art, wie diese Dinge in Deutschland angefaßt werden, ist der Bericht der Disconto-Gesellschaft, die der Belastungsprobe des ersten "Normaljahrs" 1928 mit großer Sorge entgegensicht, und befürchtet, daß die endgültig festgesetzte Gesamisumme der deutschen Reparationen womöglich wieder Deutschlands Kräfte übersteigen könne. Der Bericht bezeichnet das Transferproblem als den Kern der Reparationsfrage und fährt dann fort: "Bisher ist die Übertragung einzig und allein mit Hilfe der Auslandskredite oder, der volkswirtschaftlichen Endwirkung nach, in Form einer Umwandlung politischer Schulden in private bewerkstelligt worden. Der Lösung der großen Aufgabe, aus eigener Kraft zu einem echten Ausgleich unserer Zahlungsbilanz zu gelangen, hat uns das

Jahr 1927 nicht näher zu bringen vermocht. diese Lösung mit der zukünftigen Gestaltung des deutschen Außenhandels steht und fällt, ist in zwischen Gemeingut der internationalen Erkenntnis des Gesamtproblems geworden." Ich will ganz da hingestellt sein lassen, ob die nun folgende Ausein andersetzung über die Passivität der deutschen Handelsbilanz, die sich auch in anderen Berichten vorfindet, von richtigen Zahlen ausgeht. Aber eins übersehen all diese Auslassungen, daß von dem Gelde das nach Deutschland geflossen ist, nicht etwa nu Einfuhren bezahlt wurden, sondern daß ein sehr erheblicher Betrag dieser Mittel auch zur Finan zierung von deutschen Exporten benutzt wurde, und in dieser und in anderer Form heute noch als Valu tenguthaben im Auslande steht. Die Rückzahlung dieses Geldes bringt also keinerlei valutarische Schwierigkeiten mit sich. Es ist auch ausgeschlossen daß etwa Devisen aus solchen Kredittransaktionen zur Lösung des Transferprobleme benutzt wurden Für die Zahlungsbilanz (und diese, nicht die Handelsbilanz ist für die Beurteilung des ganzen Problems ausschlaggebend) gibt es aber neben del Warenexporten eine ganze Reihe anderer Möglich keiten, um auf natürlichem Wege deutsche Forde rungen auf das Ausland zu kreieren. Es ist wirk lich ein Unfug, wie selbst ernste Wirtschaftskreis obwohl sich das schon in der Inflationszeit als ver hängnisvoll erwiesen hat, immer wieder auf Handelsbilanz starren. Sie mögen sich das doch endlich lich gesagt sein lassen, daß ein Industrievolk bisher noch niemals eine aktive Handelsbilanz gehabt hat wenn es nicht etwa wie die Vereinigten Staaten Amerika über ein großes Wirtschaftsterritorium ver fügt, auf dem es tatsächlich autark seine Produktion und seinen Konsum regeln kann. Es ist deshalb angel nicht richtig, daß der deutsche Transfer durch Umwandlung von Reparationsschulden in private Schulden bewirkt sei. Das trifft nicht nur nicht auf die deutschen Sachleistungen zu, sondern nicht ein mal auf alle Geldleistungen. Im übrigen besigt Deutschland eine geborgt aktive Handelsbitant und wir müssen noch auf viele Jahre immer wieder neues Geld borgen, gleichgültig, wie hoch unser Reparationsschuld schließlich bemessen wird, unseren Produktionsapparat auszubauen und neut Kapitalien zu bilden. Das haben die Vereinigten Staaten von Amerika von 1865 bis 1912 getan sind dabei groß und stark geworden. Deutschland wird mit dem gleichen Mittel das gleiche Ergebnis erzielen, wenn nur nicht so viel über den Dawes Plan geschwätzt, und wenn nur kein unnötiger Pessi mismus durch den ewigen Hinweis auf Handels und Zahlungsbilanz und ähnliche Dinge, von den die meisten Menschen gar nichts verstehen, hervor gerufen wird.

Es ist wirklich erfreulich, daß der Bericht der Darmstädter und Nationalbank im Gegensatz zu solchen pessimistischen Auffassungen den Mut findet, uneingeschränkt den gesunden Optimismus seines Geschäftsinhabers, Jacob Goldschmidt, zu ber

kennen. Er sagt: "Das Kapital ist von Natur aus international, und nur elementare Ereignisse in der Politik oder auf anderen Gebieten können es von dieser natürlichen Veranlagung abbringen. . . . Der Dawes Plan hat erstmalig wieder die Betätigung der ausländischen Kapitalmärkte in Deutschland ermöglicht, und man kann hoffen, daß die Verständigungsatmosphäre in allen Wirtschaftsländern sich seither so verstärkt hat, daß, wenn der Dawes-Plan und die Transferfrage eines Tages an einem kritischen Punkt ihres Daseins anlangen, die dort behandelten Probleme eine neue grundsätzliche Klarstellung erfahren werden. Eine von Deutschland ausgehende Diskussion dieser Fragen während der ersten Etappe des Dawes-Planes scheint uns hierfür nicht förderlich zu sein. Deutschland soll nichts anderes beweisen, als daß es systematisch und methodisch mit allen materiellen und moralischen Kräften die Verpflichtungen, die ihm aus dem Plan erwachsen, zu erfüllen aufrichtig bemüht ist." "Wir bedürfen auch für die weitere Zukunft des Glaubens an den politischen und wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands. Wir dürfen nicht mit starrem Blick nur die Schwierigkeiten der Gegen-Wart und der nächsten Jahre berücksichtigen, sondern müssen uns an Hand der Entwicklung der letzten vier Jahre kritisch vor Augen halten, welch weiten Weg wir von dem völligen Zusammenbruch bis heute durchlaufen haben. In einem Entwicklungsprozest wie diesen kann man nicht nur immer die Schattenseiten sehen. Man darf sich auch nicht bei jedem Fortschritt allein durch die Angst vor dem Abstieg fesseln lassen. Wirtschafts- und Staatsführung müssen die Schwierigkeiten erkennen und klären und mit mutigem Unternehmungsgeist zu bewältigen versuchen, ohne in Rückschlägen gleich den beginnenden Untergang zu fürchten. nan eine solche Einstellung — wie das häufig ge-Schieht — als Optimismus kennzeichnet, so hat dieser Optimismus jedenfalls nichts zu tun mit einer Auffassen fassung, die alles nur in roeigem Lichte sieht."

Das ist die Sprache eines positiv gerichteten, konstruktiv begabten Menschen. Und ähnliche Auffassungen äußert der Bericht der Darmstädter und Nationalbank auch über die Notwendigkeit ausländisch discher Kapitalien für Deutschlands Aufbau, wobei er mit Recht darauf hinweist, daß bei der Verwendung dung dieser Gelder die Anlage zu produktiven Zwecken ausschlaggebend ist. Der Bericht ragt im übrigen auch diesmal wieder weit über die anderen Bankberichte hinaus, nicht bloß dadurch, daß er gut geschrieben und die starke journalistische Begabung Jacob Goldschmidts erneut erkennen läßt, sondern vor allem durch die Freude eines schaffenden Menschen an positivem Tun, die aus allen Zeilen hervorleuchtet. Diejenigen Stellen des Goldschmidtschen Berichtes, die sich mit der Verflechtung von Wirt-schaft schaft und Politik beschäftigen, und insbesondere die offentliche Unternehmertätigkeit behandeln, sind Gegenstand einer besonderen Betrachtung aus der Feder Professor Lederers, die das "Magazin" in diesem Heft veröffentlicht. Ich will deshalb hier auf diese Dinge nicht näher eingehen, obwohl der Reiz dazu sehr groß ist und Lederer, mit dem ich im wesentlichen übereinstimme, durchaus nicht alles sagt, was Goldschmidt zu entgegnen wäre. Aber in zwei Punkten möchte ich ihn doch ergänzen. Es ist zweifellos manches richtig, was Goldschmidt gegen den Zwiespalt zwischen freier Wirtschaft und Zwangswirtschaft sagt, durch den heute das deutsche Wirtschaftsleben beherrscht und, man kann ruhig sagen, verzerrt wird. Aber das Wesen dieses Zwiespalts ist nicht dort zu suchen, wo Goldschmidt es sucht, nämlich in der Einmischung des Staats in die Wirtschaft. Viel schlimmer ist es, daß die Wirtschaft selbst, vom Kleingewerbe angefangen, bis hinauf zu den Großunternehmungen, noch immer mit Gedankengängen und Praktiken operiert, die der Zwangswirtschaft im Kriege und nach dem Kriege entnommen sind. Es sei hier nur daran erinnert, wie der Handel cs als Selbstverständlichkeit verlangt, daß ihm seine Unkosten durch von ihm kalkulierte Handelsspannen garantiert werden, während er andererseits nicht den Mut hat, sich konsequent zur Zunftwirtschaft zu bekehren. Ferner ruft die Wirtschaft nach allen möglichen Staatsgarantien (dazu gehört auch der Zollschutz), wenn sie ihr gerade vorteilhaft erscheinen und nicht einem Nachbarn zugute kommen! Dieser Zwiespalt in den Köpfen selbst und oft in ein und demselben Großunternehmen ist viel schlimmer als der Zwiespalt zwischen dem Staat und den Privatwirtschaften. Eine weitere Ergänzung zu dem Ledererschen Artikel betrifft kein Einzelproblem. Ich muß es anerkennen, daß auch da, wo Goldschmidt schwer irrt und einseitig übertreibt, seine Gesamtauffassung von der der meisten übrigen Bankberichte erfreulich absticht. Wie schon im vorigen Jahre, ist auch diesmal der Bericht der Darmstädter und Nationalbank der einzige Bericht, der es auszusprechen wagt, daß wir in einer Wandlung der Wirtschaft begriffen sind, daß die Zukunftswirtschaft eine Synthese zwischen dem sein wird, was einmal vorhanden war und was heute noch verdammt wird. Das ist unter heutigen Verhältnissen für einen Bankdirektor eine bemerkenswerte Erkenntnis.

Über eine weitere Frage, die in den Bankberichten ausführlich behandelt wird, kann ich mich sehr kurz fassen, weil ich das Problem erst meinem vorletzten Aufsatz im "Magazin" (Nr. 11, S. 405) behandelt habe. Es wird in den Berichten viel von der Notwendigkeit der Kapitalbildung gesprochen. Man muß anerkennen, daß die Kapitalbildung überraschend ist, daß Arbeiterschaft und Mittelstand in einem Ausmalt, wie man es vor kurzem noch gar nicht zu hoffen gewagt hat, Sparkapital bilden (eine Folge davon, daß heute relativ viel mehr Menschen als vor dem Kriege arbeiten und daher in Familien mit mehreren er wachsenen Familienmitgliedern ein erheblich höheres Gesamteinkommen vorhanden ist als früher). Nirgends findet sich in den Berichten ein Wort des Lobes für diese ungeheuere Arbeitsamkeit des deutschen Volkes, dafür aber uberall die Klage, daft der

tap it im werbaining tollar fe, top lif

Industrie die Kapitalbildung erschwert werde. In Wirklichkeit bildet sie viel mehr Kapital, als sie eingesteht. Aber man kann, wie ich neulich ausführte, nicht beides zugleich haben, Selbstfinanzierung durch interne Kapitalbildung und Anleihefähigkeit des inländischen Kapitalmarkts durch Kapitalbildung seitens der Aktionäre und Arbeitnehmer.

Selbstverständlich wird über die Steuern geklagt, zum Teil mit Recht. Das deutsche Steuersystem bedarf dringend der Änderung. Aber um diese Revision herbeizuführen, muß in den Bankberichten nicht notwendig übertrieben werden. So setzt die Deutsche Bank ihre Steuern mit 13 Mill. RM an, und schreibt dazu: "Das sind über 88 % der Dividende". In derselben Bilanz aber gibt sie an, daß sie einen zur Verteilung verbleibenden Überschuß von 25,5 Mill. RM erzielt habe. Von dieser Summe sind 13 Millionen nur noch 50%. Und dafür kann man die Steuerbehörde wirklich nicht verantwortlich machen, daß sie von den 25½ Mill. RM 10 Millionen nicht an die Aktionäre ausschüttet, ganz abgesehen davon, daß sie ja diese

Steuer nicht nur auf 25½ Millionen bezahlt haben wird. Um einen wirklichen Vergleich zuzulassen müßte sie der Öffentlichkeit ihre Steuerbilanz vorlegen.

Die Banken könnten zu einer vergleichenden, für die zukünftige Gesetzgebung sehr nützlichen Steuer statistik viel beitragen, wenn sie sich wirklich darum bemühten. Mit Recht schreibt übrigens die Deutsche Bank: "Jede dieser Steuern wird im besonderen Verfahren von besonderer Stelle veranlagt und eingezogen. Jede Beanstandung ist an besonderer Stelle vorzubringen und zu behandeln. diese Dezentralisation und die Rechtsverschieden heit der einzelnen Länder in Real- und Gewerbesteuerfragen unnötig großen Beamten- und Arbeitsaufwand nicht nur beim Fiskus, sondern auch beim Besteuerten erfordert, liegt auf der Hand." dies muß geändert werden. Erst dann wird es mög lich sein, ein neues einheitliches Steuersystem auf zustellen, das auch der deutschen Wirtschaft zu ihrem Recht verhilft.

# Ein typischer Ferngasvertrag

Von Dr. Karl Brandt

Der Vertrag der Provinz Westfalen mit der A.-G. für Kohleverwertung darf als ein typischer Ferngasvertrag angesehen werden. Das Durchleitungsrecht der A.-G. für Kohleverwertung wird von dem monopolistisch ausgestalteten Anspruch auf Abnahme des Gases getrennt. Das Konzerngas steht außerhalb der Gesamtregelung. Das Kommunalgas muß die Last eines Sonderzuschlags der A.-G. für Kohleverwertung, der Verteilungskosten der Provinz und der kommunalen Finanzaufschläge tragen. Die Aufsichtsbehörde sollte vor Erteilung der Genehmigung zur Aufnahme der erforderlichen Anleihe dahin wirken, daß der Vertrag nachträglich noch geändert wird.

Während die Stadt Hannover im Einvernehmen mit der A.-G. für Kohleverwertung den Vertrag über die Belieferung Hannovers mit Ferngas streng vertraulich behandelt, hat die Provinzialverwaltung der Provinz Westfalen den Hauptinhalt des Vertrages bekanntgegeben, der zwischen der A.-G. für Kohleverwertung und der Ferngasversorgung Westfalen G. m. b. H. abgeschlossen wurde. Die letztgenannte Gesellschaft wurde seinerzeit von der Provinz (20% Beteiligung), der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen G. m. b. H. (40% Beteiligung) und den Kommunen und Kommunalverbänden der Provinz (40% Beteiligung) gegründet (vgl. Jahrg. III, Nr. 37, S. 1428). Das Abkommen, das sie getroffen hat, darf als der Typus der Verträge angesehen werden, welche die A.-G. für Kohleverwertung abzuschließen hofft, und rechtfertigt daher eine eingehende Betrachtung.

Als Erfolg der Provinz darf man es vielleicht bezeichnen, daß sich die A.-G. für Kohleverwertung verpflichtet hat, die Ferngasversorgung Westfalen G. m. b. H. als alleinigen Vertragspartner in der Provinz Westfalen anzuerkennen, ausgenommen ein 'est umgrenztes Gebiet, das im wesentlichen schon

heute von einzelnen Zechen oder den Vereinigten Elektrizitätswerken Westfalen mit Ferngas beliefert wird. Die wichtigste Gegenleistung der Provinz bestand darin, daß sie der A.-G für Kohleverwertung schon auf ihr Angebot hin wertvolle Wegerechte einräumte.

Im übrigen verstärkt der Vertrag die Bedenken die an dieser Stelle schon früher gegen die Pläne der A.-G. für Kohleverwertung geäußert wurden (vgl. Jahrg. III, Nr. 50, S. 1910). So mußte sich die Ferngasversorgung Westfalen G. m. b. H. verpflichten, Ferngas nur von der A.-G. für Kohleverwertung zu beziehen. Diese erhält damit eine Monopolstellung und die Provinz ist nicht mehr in der Lage, durch Bezug von billigeren Lieferanten — deren Auftreten keineswegs ausgeschlossen ist, da die Ferngastechnik erst am Beginn ihrer Entwicklung steht die Preise für ihre Abnehmer herabzusetzen. Daß man eine derartige Bindung eingegangen ist, muß im Interesse des technischen Fortschritts bedauert werden.

Ebenso bedenklich ist es, daß das Durchleitungsrecht, das die Provinz der A.-G. für Kohleverwertung zugestand, länger befristet ist, als der eigentliche Lieferungsvertrag. Nach dessen Ablauf und bei neuen Vertragsverhandlungen wird infolgedessen die Position der Lieferungsgesellschaft stärker sein, als sie es bei gleichzeitigem Ablauf beider Ansprüche wäre. Die ganze Tragweite dieser Konzession wird sich wahrech in der

wahrscheinlich erst später erkennen lassen. Der ungleiche Fristlauf hängt aufs engste mit dem treibenden Motiv des Vertragsabschlusses zusammen. Die A.-G. für Kohleverwertung will in erster Linie die Belieferung der Betriebe der Vereinigten Stahlwerke sicherstellen. Sonst hätte sie sicherlich hier wie in der Rheinprovinz versucht, die Einheitsfront der Provinz zu brechen. Das Durchleitungsrecht, das ihr jetzt gewährt wurde, sichert den Vereinigten Stahlwerken die billige Gaslieferung auf lange Sicht. Dementsprechend nimmt das Konzerngas, d. h. das Gas, das an Konzernbetriebe der Aktionäre der A.-G. für Kohleverwertung geliefert wird, in dem Vertrag die Sonderstellung ein, die ihm vornherein zugedacht war. Die Lieferung Konzerngas erfolgt direkt durch die A.-G. Kohleverwertung; das Liefermonopol der Ferngasversorgung G. m. b. H., welche die ganze iihn: übrige Verteilung des Ferngases übernehmen soll, wird also in diesem wichtigen Punkt durchbrochen. Die unterschiedliche Behandlung der Konzernbetriebe, d. h. die ihnen eingeräumte Vorzugsstellung vor der übrigen Industrie, wird von den Beteiligten damit begründet, daß sie auch bisher im Zechen mit Kohle beliefert wurden. Diese Begrün-Selbstperbrauchs-Beteiligung dung ist nicht stichhaltig. Es mögen zwar im Syndikatsvertrage des Kohlensyndikats und in den ergänzenden Abkommen für den Selbstverbrauch billigere Proise festgesetzt worden sein als für die tibrigen Verbraucher. Das Kohlenwirtschaftsgesetz dagegen kennt grundsätzlich nur einen (Höchet-) Preis und keine der für die deutsche Wirtschafts-Politik verantwortlichen Stellen wäre bereit, grundsätzlich die Berechtigung einer Vorzugsstellung der Konzernwerke gegenüber den übrigen Kohlenverbrauchern anzuerkennen, mag auch die Praxis des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats, an der sie nichts ändern können, andere Wege gehen. Diese Ausnahmestellung des Konzerngases ist besonders bedenklich, da gleichzeitig das sogenannte Industriegas mit steigender Verteuerung bedroht ist. Als Industriegas wird in dem Vertrag das Gas bezeichnet, das die Ferngasversorgung G. m. b. H. an Verbrauch braucher liefert, die jährlich mehr als 125 000 cbm abnehmen. Es ist grundsätzlich um 0,2 Pfennige billiger als das sogenannte Kommunalgas. Es ist jedoch mit einer sogenannten Kohlen- und Lohnklausel belastet. Die erste ist unbedenklich. Der Gaspreis soll sich entsprechend dem Kohlenpreis verändern. Mit der zweiten steht es anders. besagt, daß sich bei Veränderungen der Löhne der

Bergarbeiter auch der Gaspreis ändern soll. Wenn also der Reichswirtschaftsminister feststellt, daß eine Lohnerhöhung keine Kohlenpreiserhöhung nach sich zu ziehen brauche, so wird der Gaspreis dennoch erhöht. Es liegt sonach eine Durchbrechung des Kohlenwirtschaftsgesetzes vor. Auf Umwegen wird für den Teil der Kohle, der als Gas verwertet wird, automatisch eine Preiserhöhung erfolgen, obwohl die berufenen Stellen eine Preiserhöhung für unnötig halten.

Dieselbe Methode der Preisberechnung soll auch für Kommunalgas, d. h. alles übrige Gas, angewandt werden. Da das Konzerngas nicht der Kontrolle durch die Ferngasversorgung G. m. b. H. unterliegt, kann es natürlich auch nicht von den Kommunen mit Aufschlägen für allgemeine Finanzzwecke belastet werden. Da ferner die übnige Industrie ohnehin gegenüber den Konzernwerken benachteiligt ist - denn der Preis von rund 3 Pfennigen je cbm für Industriegas liegt ebenfalls nicht unerheblich über den Selbstkosten der A.-G. für Kohleverwertung --, werden die Gemeinden das Industriegas nicht durch Aufschläge verteuern können. Die ganze Last des städtischen Finanzbedarfs wird somit auf das Kommunalgas, d. h. auf das Gas des Kleinkonsums, abgewälzt, eine unter sozialen Gesichtspunkten sehr unerfreuliche Entwicklung, auf die wir schon vor längerer Zeit hingewiesen haben. Zudem ist es noch mit einem besonderen Aufschlag von 0,2 Pfennigen je cbm durch die A.-G. für Kohleverwertung belastet, und die Ferngasversorgung G. m. b. H. wird ihre Unkosten - aus denselben Gründen wie die Kommunen ihre Finanzaufschläge - auf dies Gas umlegen müssen (vgl. Jahrg. III, Nr. 50, S. 1910).

Die Lieferungsverpflichtung der A.-G. für Kohleverwertung erstreckt sich auf Grund dieses Vertrags zunächst nur auf eine Menge von höchstens 250 Mill. cbm jährlich (Industrie- und Kommunalgas). Die Preise sind je nach der Abnahmemenge durchgestaffelt, wobei das von der Ferngasversorgung Westfalen G. m. b. H. zu versorgende Gebiet als ein einheitlicher Verbraucherbezirk angesehen wird. Über die Höhe der Preise im einzelnen und über die Staffel liegen nähere Angaben nicht vor.

Der Vertrag weist also, wie wir gezeigt haben, erhebliche Fehler auf. Die Aufsichtsbehörden sollten versuchen, diese Mängel möglichst zu beheben. Gelegenheit dazu bietet der in Kürze zu erwartende Beschluß des Provinziallandtags. für die Zwecke der Ferngasversorgung, also für den Ausbau des Verteilungsnetzes der G. m. b. H., eine Anleihe von 3 Mill. RM aufzunehmen, die selbstverständlich genehmigungspflichtig ist. Da der Staat im übrigen keinerlei Kontrollmöglichkeit in der Ferngasfrage hat, sollte er Anleihegenehmigungen dieser Art von einer befriedigenden Vertragsgestaltung abhängig machen und wenistens auf diesem Umwege Einfluß auf die Entwicklung der Gasfernversorgung nehmen.

# Die Probleme der Woche

Ergänzungshaushalt 1928

Der Nachtrag zum Haushaltsplan für 1928 sieht Mehrausgaben von 184,5 Mill. RM. vor. Davon

sollen 14,5 Mill. RM durch Fortfall von Ausgaben gedeckt werden. 170 Mill. RM werden auf dem Papier durch eine Anderung der veranschlagten Einnahmen in Höhe von 170 Mill. RM gedeckt. Der Voranschlag für die Tabaksteuer wird für 1928 mit 780 Mill. RM dem Ergebnis für 1927 gleichgesetzt, und das Aufkommen aus den Zöllen wird statt mit 1050 Mill, RM. mit 1200 Mill. RM schlagt. Die erste Maßnahme ist unbedenklich, die zweite bedeutet, daß das Gleichgewicht des Reichshaushalts von einer schlechten Ernte abhängig gemacht wird. Denn bei einer guten Ernte wird das Zollaufkommen kaum die gewünschte Höhe erreichen, um so weniger, als durch die neuen Einfuhrscheine für Schweine und Schweinefleisch (vgl. S. 502) der recht erhebliche Ertrag der Zölle auf Futtergetreide gemindert wird. Es berührt eigentümlich, daß der Finanzminister, dessen früherer Pessimismus über die Entwicklung der Reichsfinanzen bekannt ist, es jetzt für richtig hält. die Einnahmen um 170 Mill. RM höher anzusetzen und von den ursprünglich vorgesehenen Ausgaben 14,5 Mill. RM abzustreichen. Seine neueste Politik kann überdies sehr ernste Folgen haben. Der Berichterstatter des Reichsrats hat bei der Besprechung des Ergänzungsetats ausgeführt, daß für das Finanzjahr 1929 Mehrausgaben und Mindereinnahmen in Höhe von 761 Mill. RM gegenüber 1928 mit Sicherheit zu erwarten seien. Dem stünden an Minderausgaben nur rund 180 Mill. RM gegenüber. Es ergäbe sich also ein Saldo von 581 Mill. RM zuungunsten von 1929, dessen Deckung höchst ungewiß sei. Man könne vielleicht annehmen, daß 1929 200 Mill. RM für den Wohnungbau gewährte Reichszwischenkredite wieder zurückflössen. Dann würde sich aber immer noch ein Fehlbetrag von 380 Mill. RM ergeben. Er hätte vieles zur Stärkung seiner These von ungünstigen Entwicklungsaussichten des Reichsetats hinzufügen können. Die 200 Mill. RM Zwischenkredite sind tatsächlich festgefroren, und ob es ohne schwere Erschütterungen möglich wäre, sie herauszuziehen, ist zweifelhaft. Der Verzicht des Reichs auf Zwangsvollstreckungen zur Befriedigung von Steuerfordezungen gegen Landwirte muß die Folge haben, daß das Vermögenssteuer-Aufkommen 1928 beeinträchtigt wird. Da es ungewiß ist, ob die Konjunktur 1928 ebenso günstig ist wie 1927, wird das Reich vielleicht genötigt sein, der Arbeitslosenversicherung unverzinsliche Darlehen zu gewähren. Aus dem gleichen Grunde könnten die Veranlagungsergebnisse bei Einkommen- und Körperschaftssteuer 1929 ungünstiger sein als 1928. Diese Tendenz wird dadurch verstärkt, daß die Absperrung der Kommunen vom Anleihemarkt vielfach zu einer Erhöhung der Realsteuern zwecks Durchführung unaufschiebbarer Ausgaben führt, die statt aus Anleihe- aus Steuermitteln befriedigt werden müssen, und so indirekt das Einkommen- und Körperschaftssteueraufkommen beeinträchtigt. Der Berichterstatter des Reichsrats hätte weiter auf die Möglichkeit hinweisen können, daß

eine absinkende Konjunktur zu einer Verringerung des Steueraufkommens bei gleichzeitigem Anwachsen der Steuerrückstände führt. Er hätte schließlich davon sprechen können, daß die schwierige Lage der Länder, die fast ohne Ausnahme für 1928 Defizit-etats vorlegen müssen, die Gefahr mit sich bringt. daß bei dem Fehlen wirklicher Ersparnismaßnahmen auf dem Gebiete der Verwaltungsreform der Finant ausgleich, der bekanntlich mit dem Finanzjahr 1926 abläuft und erneuert werden muß, wie bereits 1927 unter der Ägide von Dr. Köhler auf Kosten des Reichs zustandekommt. Mit all diesen Bedenken glaubte der Reichsfinanzminister sich jedoch nicht ernsthaft auseinandersetzen zu müssen. Wir haben hier von Anfang an bestritten, daß der Etat für 1926 in seiner ursprünglichen Form ein "Etat der Spatsamkeit" gewesen sei. Die neuen Ausgaben, die der Ergänzungsetat mit sich bringt, mögen wünschens wert sein - wir können das nur für einen Teil zugeben —; dies kann aber nichts daran ändern, daß sie hätten befriedigt werden können, wenn man im übrigen straffer gewirtschaftet hätte. Das hat man weder bei der Besoldungsreform noch bei der Ent schädigung der Liquidationsgeschädigten getan. Auch die Bewilligungen für die Invalidenversicherung et scheinen solange nicht unbedingt notwendig, als die Landesversicherungsanstalten ihrerseits noch erheb liche Rücklagen bilden, die zwar vielleicht versiche rungstechnisch erforderlich sind, aber nicht notwendig in diesem Jahr angespannter Finanzlage all gesammelt werden müssen. Die 25 Mill, RM für die Kleinrentner werden im wesentlichen die kommunale Fürsorgetätigkeit entlasten und ihr zu einem größeren Teil zugute kommen als den Kleinrentnern selbst Die Agrarsubventionen sind schließlich unzweckmäßig angeordnet und tragen zur Lösung der Agraf, probleme nur sehr wenig bei. Sie werden sicherlich durch weitere Aufwendungen ergänzt werden müssen. Wir können nach alledem nicht anerkennen daß eine Kritik dieses Etats von Demagogie zeugl der Reichsfinanzminister behauptete. müssen vielmehr bei unserem Urteil bleiben, daß über diesem Etat unsichtbar die Worte geschrieben stehen: "Nach uns die Sintflut!"

Berliner Finanzsorgen

Der Etat der Stadt Berlin für 1928 weist, nachdem Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

alle Künste der Finanztechnik zur Verringerung des Bedarfs erschöpft zu haben glauben, ein Defizit von 19 Mill. RM auf. Zu seiner Deckung stehen nur zwei Wege zur Verfügung. Die Stadt muß entweder die Steuern oder die Tarife der städtischen Unternehmungen erhöhen, oder der preußische Staat muß ihr durch eine Änderung des preußischen Finanzausgleichs neue Mittel zukommen lassen. Da die Stadt der Auffassung ist, daß sie ihre Bünger nicht weiter belasten könne, verlangt sie vom Staat, er solle ihr helfen, und in einer ausführlichen Denkschrift hat sie ihre Wünsche begründet. Die Denkschrift legt dar, daß durch die Änderungen, die der preußische Staat seit 1924 an seiner Finanzausgleichs-Gesetzgebung vorgenommen hat, der Berliner

Anteil an den von Berlin aufgebrachten Einnahmen aus Einkommen-, Körperschafts-, Umsatz- und Hauszinssteuer (Finanzanteil), ständig verkürzt wurde, und zwar

1924 um rund 3,8 Mill. RM 1925 " 45,2 " " 1926 " 70,7 " "

Hinzu kommen Benachteiligungen bei der Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer. Für den Schlüssel, nach dem diese Steuer verteilt wird, spielt die Straßenlänge eine große Rolle. Berlin werden dabei nur die Verbindungsstraßen der früher selbständigen Berliner Gemeinden und nicht die gesamten Straßenstrecken angerechnet, die sich zu jenen wie 10:1 verhalten. Außerdem muß Berlin einen sehr Teil seines Hauszinssteueranteils Wohnungsbauzwecke an andere Gemeinden treten, weil das preußische Wohlfahrtsministerium der Auffassung ist, man müsse aus siedlungspolitischen Gründen den Wohnungsbau vor allem in den kleinen die den kleineren Gemeinden fördern, in denen die Wohnungsnot geringer ist als in den Großstädten und in denen dasselbe Ministerium — kein Zeichen von K. denen dasselbe Ministerium — Mieterschutzvon Konsequenz! — gleichzeitig die Mieterschutzgesetzgebung weitgehend aufgehoben hat. haben vor fast einem Jahre die Probleme des Finanzausgleichs mit besonderem Hinweis auf die Lage Berlins erörtert (vgl. Jahrg. III, Nr. 17, S. 645). Schon damals sagten wir, daß das preußische System des Finanzausgleichs viel zu schematisch ist, um sich den wirklichen Bedürfnissen der Gemeinden anzupassen, und zeigten an einigen Zahlen, daß Berlingen Berlin in mancher Hinsicht seinen Verpflichtungen auf hygienischem und wirtschaftlichem Gebiet offenbar nicht im erforderlichen Umfang habe nachkommen können. Dennoch hat man an ihm festgehalten, und es ist begreiflich, daß sich der Magistrat der Stadt Berlin angesichts der schwierigen Finanzlage der Reichshauptstadt jetzt erneut bemüht, eine Besserung der Berliner Finanzlage auf dem Wege einer Anderung des Finanzausgleichs zu erzielen. In erster Linie fordert er eine Erhöhung des Berliner Anteils an der Einkommen- und Körperschaftssteuer. Hier hat Berlin besonders schlecht abgeschnitten. Denn die preußische Gesetzgebung beninksichten. berücksiehtigt bei der Verteilung der Einkommensteuer das Vorkriegsaufkommen an Einkommensteuer in den einzelnen Städten, und dadurch wird Berlin benachteiligt, dessen Stadtväter früher vor-nehmlich nehmlich zum Schutz der städtischen Selbstverwaltung vor strengerer Staatsaufsicht einen verhältnismäßig niedrigen Einkommensteuerzuschlag erhoben, ohne zu ahnen, daß sie damit der nächsten Generation eine schwere Last aufbürden würden. Berlin wünscht, daß die Zugrundelegung des Vorkriegsaufkommens beseitigt werde und daß statt dessen überall das tatsächliche Aufkommen entscheidend sei. Von dem auf die Gemeinden entfallenden Anteil sollen 10% an einen Ausgleichsfonds abgeführt werden, aus dem leistungsechwache Gemeinden unterstützt werden können Zieht man die großen Verschiebungen in der E: der Einkommenslage, die seit der Vorkriegszeit eingetratigen der Vorkriegszeit eingen der Vorkriegszeit eingen der Vorkriegszeit eingetratigen der Vorkriegszeit eingen der Vorkriegszeit ein getreten sind, in Betracht, sowie die völlig veränderte Stellung der Gemeinden in der öffentlichen Finanzwirtschaft so wird man Berlin zugeben müssen, daß eine Repision des Verteilungsmaßstabs erwünscht ist. Diese Revision soll nicht das System des Lastenausgleichs zwischen armen und reichen Gemeinden berühren; sie soll vielmehr eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Gemeinden zum Ziel haben. Es handelt sich also um eine Frage des Maßes. Im übrigen bedarf auch die Berliner Forderung, die Verteilungsschlüssel der Kraftfahrzeugsteuer und des Wohnungsbauanteils an der Hauszinssteuer zu ändern, einer ernsthaften Prüfung.

Einigung über die Rentenbank-Kreditanstalt Der Entwurf, den der Reichsernährungsminister über die Erweiterung des Geschäftskreises der Ren-

tenbank-Kreditanstalt ausgearbeitet hat, und der im letzten Heft des "Magazin der Wirtschaft" einer Kritik unterzogen wurde, ist nunmehr auf Grund der Vorstellungen, die Preußen erhoben hat, erheblich revidiert und in den bedenklichsten Punkten verbessert worden. Was das Passivgeschäft betrifft, so soll die Aufnahme von Darlehen nicht unbeschränkt freigegeben werden; sondern nur für die Durchführung des Notprogramms und nicht über 10 % des Grundkapitals hinaus, also zunächst bis zu etwa 35 Mill. RM (bei Erhöhung des Grundkapitals, die bekanntlich automatisch eintritt, in entsprechend größerem Umfang). Die Rentenbank-Kreditanstalt hat in einer eigenen Stellungnahme geäußert, sie erachte es für wünschenswert, daß diese Begrenzung für Realzwischenkredite, besonders für ausländische, keine Geltung haben solle. Man wird dem wohl für die nächsten Jahre zustimmen können. Das Aktivgeschäft soll nicht, wie ursprünglich vorgesehen, auf alle privaten und öffentlichen Unternehmungen ausgedehnt werden, "deren Geschäftsbetrieb für die Produktion der deutschen Landwirtschaft von allgemeiner Bedeutung ist", sondern nur auf Organisationen zur Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und solche Darlehen dürfen auf eigenen Wunsch der Anstalt - nur im Betrage von 5% des Eigenkapitals der Rentenbank-Kreditanstalt gewährt werden. Überdies bedürfen alle Beschlüsse, welche die Erweiterung der Geschäftstätigkeit der Anstalt betreffen, der Zweidrittelmehrheit des Verwaltungsrats. Die Ausschließlichkeitserklärungen von Genossenschaften zugunsten der Zentralgenossenschaftskasse Preußischen durch die Geschäftserweiterung nicht berührt werden; es soll also ausgeschlossen sein, daß die Kreditanstalt Genossenschaften, die mit der Preußenkasse in Verkehr stehen, diejenigen Kredite gibt, die ihnen das genossenschaftliche Spitzeninstitut versagt. Wir lassen es dahingestellt, ob die Bestimmungen wirklich so gefaßt sind, daß sie ein Übergreifen der Tätigkeit der Kreditanstalt auf Gebiete der Preußenkasse ausschließen. (Ein solches Übergreifen wäre geeigner, unmöglich eine konsequente Kreditpolitik machen.) Jedenfalls erscheint es bei der jetzigen Fassung eher als bisher gewährleistet, daß der vom Ernährungsminister genannte Zweck nicht den Vorwand liefert für eine einseitige Nutzbarmachung des Kapitals und des Kredits der Rentenbank-Kreditanstalt; das Institut wird vielmehr - solange keine neue Anderung seiner Rechtsgrundlagen eintritt neben seiner bisherigen Aufgabe, eine Art Bank der Agrarbanken zu sein, nur die eine weitere gestellt bekommen, die Mittel zu verwalten und eventuell durch eigene Kreditaufnahme erhöht nutzbar zu machen, die im Rahmen des sogenannten landwirtschaftlichen Notprogramms erstens zur Rationalisierung der Kartoffel-, Eier-, Milch-, Gemüse- und Obstverwertung bestimmt sind (30 Mill, RM) und zweitens der Förderung des Vieh- und Fleischabsatzes dienen sollen (8 Millionen und 22 Millionen Garantie). Für diesen zweiten Zweck soll eine Viehund Fleischverwertungsgesellschaft mit Beteiligung aller Interessenten an der Vieh- und Fleischversorgung einschließlich der Verbraucher gegründet und für sie ein Reichskommissar mit umfangreichen Vollmachten bestellt werden. Dieser neuen Gesellschaft werden also die Mittel auf dem Umweg über Rentenbank-Kreditanstalt zugeleitet. Reichsrat hat mit diesen Anderungen die Novelle über die Erweiterung des Geschäftskreises der Reutenbank-Kreditanstalt angenommen. Bei den Verhandlungen, die zwischen Reich und Preußen über diese Frage geführt wurden, ist noch einmal festgestellt worden, daß das Reich sich an der Kapitaterhöhung der Preußenkasse, mit der wir uns im letzten Heft (S. 459) beschäftigt haben, beteiligen wird gegen Einräumung eines "bestimmten wirksamen Einflusses" auf die Geschäftsführung. Grundsätzlich wird man eine solche Beteiligung zu begrüßen haben, weil sie dazu beitragen kann, die Fühlungnahme zwischen Rentenbank-Kreditanstalt Preußenkasse zu verbessern und damit die endgültige Auseinandersetzung dieser beiden Spitzenorganisationen des Agrarkredits vorzubereiten, die notwendig erfolgen muß, sobald man sich über die künftige Agrar- und Agrarkreditpolitik im klaren sein wird.

Schweinedumping

Von verschiedenen Seiten war gefordert worden, die Schweineausfuhr durch Gewährung von

Einfuhrscheinen zu erleichtern, ähnlich wie es etwa bei der Mehlausfuhr geschieht. Denn die Aufhebung der Zölle auf Futtergetreide, Gerste und Mais mußte politisch aussichtslos erscheinen, obwohl sie sofort den deutschen Schweinemarkt mit dem Weltmarkt verbunden hätte. Als angemessene Vergütung für die Belastung der Schweineproduktion durch die Zölle hätte man etwa einen Betrag von 10 bis 12 RM je dz exportierter Schweine (Lebendgewicht) mit entsprechenden Zuschlägen für Schweinefleisch ansehen können. Denn der Gerstenzoll beläuft sich auf 2 RM je dz, der Maiszoll auf 2,20 RM je dz, und im allgemeinen kann man annehmen, daß 5 dz Futtergetreide bei der Mast ein dz Schwein ergeben. Statt dessen hat es das Reichsernährungsministerium für notwendig gehalten, eine Ausfuhrvergütung von 16 RM je dz Lebendgewicht vorzuschlagen und auch die Exportvergütung für Schweinefleisch und Schweineschinken in übermäßiger Höhe anzusetzen. Es soll also nicht nur ein Veredelungsverkehr in Gerste und Mais ohne Identitätsnachweis stattfinden, was die ursprünglichen Anregungen bezweckten, teils aus Kreisen der Fleischindustrie, teils aus bäuerlichen Kreisen kamen, sondern es soll eine Ausfuhrprämie gezahlt, ein Schweinedumping finanziert werden. Eine Rechtfertigung dieser Maßnahme ist anscheinend gar nicht versucht worden.

In der Begründung heißt es wörtlich: "Dabei ist man von der beim Einfuhrscheinsystem geltenden Berechnungsart, den Zollsatz der ausgeführten Ware als Maßstab zu nehmen, ausgegangen." Es wird also unterstellt, daß es ein "Einfuhrscheinsystem" gäbe, das sich ohne Unterschied auf jede Ware anwenden ließe. Dies ist unzutreffend. Noch nie hat jemand gefordert, daß bei der Ausfuhr von Mehl der Zollsatz für Mehl vergütet werden solle, und nur mit diesem Fertigprodukt läßt sich das Schweinefleisch vergleichen. Statt des Anschlusses des deutschen Schweinemarkts an den Weltmarkt zahlt man also Ausfuhrprämien, die natürlich verteuernd auf die Inlandspreise wirken müssen. Auf Umwegen wird auf diese Weise der Zollschutz für den Schweinemarkt befestigt, während es sich hierbei nur um den Ausgleich der Vorbelastung von Produktionskosten durch die Zollpolitik hätte handeln können. Der Reichstag hat der Vorlage seine Zustimmung erteilt und sie noch dahin ausgestaltet, daß auch die Liefe rung von Schweinen auf Reparationskonto als Ausfuhr im Sinne des Gesetzes gelte. Ahnlich wie bei der Reparationslieferung von Spiritus und bei den Zuschußzahlungen des Reichs zu den Kohlen lieferungen an die Reparationsgläubiger soll also auch hier der Sachlieferungsverkehr auf Kosten der Reichs, d. h. seiner Zolleinnahmen, gefördert werden Wir bezweifeln, daß diese handelspolitische Maß nahme im Ausland viel Gegenliebe finden wird, und fürchten handelspolitische Komplikationen, so daß das übertriebene Maß der "Exportförderung" unter Umständen den Export selbst erschweren könnte

Halbierung des Gefrierfleisch-Kontingents

Der Reichstag hat ungeachtet aller Bedenken beschlossen, das Gefrier fleischkontingent

50 000 t zu ermäßigen, d. h. zu halbieren. Im Vorder grund hat dabei offenbar die irrige Auffassung ge standen, der deutsche Fleischverbrauch habe 1927 den Verbrauch der Vorkriegszeit überschritten Zahlenmäßig mag es allerdings zutreffen, daß 1927 pro Kopf der Bevölkerung mehr Fleisch verbraucht wurde als 1913. Da sich aber die Zusammensetzung der Bevölkerung geändert hat und die Zahl der Er wachsenen, die einen größeren Fleischverbrauch haben als Kinder, stärker gestiegen ist als die Zahl der Bevölkerung, liegt tatsächlich der Fleischver brauch noch immer unter dem Vorkriegsstandard Der Vorkriegsverbrauch galt übrigens schon damals als außerordentlich ungünstig. Für den Gefrief-fleischhandel muß diese Maßnahme die Wirkung haben, daß seine Kosten erheblich steigen. Denn die fixen Kosten wachsen je Einheit, je kleiner die umgesetzte Menge wird. Unserer - hier oft wieder holten — Auffassung nach wäre es an der Zeit, mit der ganzen Kontingentswirtschaft aufzuräumen.
Man ersetze den tatsächlich prohibitiven Zoli von 45 RM je dz durch einen niedrigeren von etwa 25 RM, und lasse dann den Markt unbehelligt durch irgendwelche weitere Reglementierung. Wir glauben daß der Reichsernährungsminister letzten Endes recht hat, wenn er die vom Enquêteausschuß auf gedeckten Mißstände im Gefrierfleischhandel für unvermeidlich hält, solange das System der Kontingentierung beibehalten wird. Freilich ist uns nicht recht verständlich, wie er daraus die Konsequenz

ziehen konnte, eine Regelung vorzuschlagen, die diesen Mißständen Vorschub leisten muß, statt das System, wie wir vorschlugen, völlig zu ändern.

Options-Schatzanweisungen — ein neuer Stadtanleihetyp?

Die Stadt Frankfurt a. M., die bekanntlich im Herbst v. J., kurz vor Verhän-gung der Anleihesperre,

mit einem amerikanischen Bankhaus eine Anleihe über 15 Millionen Dollar zu den günstigsten bisher erzielten Bedingungen abgeschlossen hatte, war durch die Einstellung der Tätigkeit der Beratungsstelle an der Realisierung dieses Geschäfts verhindert worden. Sie zählt zu denjenigen großen Städten, die abseits der projektierten großen Kommunal-Sammelanleihen eigene Emissionen bei der Beratungsstelle beautragt haben. Es verlautete, daß die Prüfung, welche die Beratungsstelle vor kurzem vorgenommen hat, für diese wie für andere Anleihen einen produktiven Verwendungszweck im Sinne der Richtlinien der Beratungsstelle ergeben hat. Dennoch ist eine endgültige Genehmigung noch nicht erfolgt, weil sich die Beratungsstelle vorbehalten hat, "mit Rücksicht auf Währung und Wirtschaft" an den genehmigten Beträgen. De nun sein Beträgen noch Abstriche vorzunehmen. Da nun seine Januar der inländische Anleihemarkt wieder eine gewisse mäßige Ergiebigkeit zeigt (nach beinahe dreiviertel jähriger Pause!), versuchen die Städte die Placiaminger Pause!), versuchen die Städte die Placierung von Inlandsanleihen. Nachdem schon eine Reihe von Städten mit kleineren Anleihen vorangegangen ist (Stuttgart, Königsberg), tritt jetzt als erste Frankfurt a. M. mit einer größeren Anleihe von 20 Mill Bart a. M. mit einer größeren Anleihe von 20 Mill. RM an den Markt. Die Ausstattung ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Die Stadt begibt Zu 99% 5% ige Schatzanweisungen, die nach drei Jahren, also am 1. April 1931, zu 108 % rückzahlbar sind. Der Zeichner empfängt also neben einer geringen laufenden Verzinsung, die der hohen Kapital-ertragen ertragssteuer unterliegt, nach drei Jahren seine Zusatzverzinsung von jährlich etwa 5% in Form eines dem Steuerabzug nicht unterliegenden — Agios ausgezahlt. Die Schatzanweisungen sind mit einem Optionsrecht auf eine 7%ige bis 1953 tilgbare Anleille zum Kurse von 93%% verbunden, und um für die Ausühung der Option noch einen Sonderanreiz zu schaffen, werden die Schatzanweisungen bei Zeichnung der langfristigen Anleihe zu bestimmten steigenden Kursen in Zahlung genommen, die noch eine Kleinigkeit über den rechnungsmäßigen oder nach drei Jahren — tatsächlichen Rückzahlungs-kurs hinausgehen. Wenn man beispielsweise nach einem Jahr den Umtausch vornimmt, so werden die Schatzen Schatzanweisungen nicht nur — wie es einer gleichmäßigen Agioverteilung auf die drei Jahre entspräche — mit 102%, sondern mit 102½% in Zahlung
genommen genommen, und wer bei Fälligkeit der Schatzanweisungen, also nach drei Jahren, die Option ausübt, erhält die Schatzanweisungen nicht nur mit dem Rückzahlungskurs von 108%, sondern mit 109% angerechnet Diese ganze Konstruktion wurde gewählt, um den Zeichnern die Anleihe reizvoll zu gestalten und dem immer noch etwas trägen Markt eine besondere Die Anleihe Lockung natürlich Die Anleihe zu bieten. geschlagene Auslandsanleihe. Der jährliche Zinsmehrand mehraufwand beträgt 300 000 RM. werterweise hat eine scharfe Konsortialkonkurrenz diese Anleihe stattgefunden. Die

wurde schließlich an zwei Konsortien gemeinsam begeben. Das eine steht unter Führung der Preußischen Staatsbank, das andere unter Führung von Mendelssohn & Co. in Berlin, Lazard Speyer-Ellissen und Jacob S. H. Stern in Frankfurt a. M. Als dritter Konkurrent hatte sich das sogenannte Frankfurter Lokalkonsortium unter Führung der Frankfurter Bank, an dem auch die Frankfurter D-Bank-Filialen beteiligt sind, beworben, aber schließlich eine Beteiligung abgelehnt, weil der ihm zugedachte Anteil zu gering ausfiel. Die Frankfurter Anleihe soll noch vor dem Apriltermin aufgelegt werden, weil man die Zeit der Kuponeingänge wahrnehmen möchte. Wenn sich die Annahme der Bankiers bestätigen und sich beim Publikum stärkere Nachfrage nach der neuen Anleihe zeigen sollte, wird der neue Typ in gleicher oder etwas variierter Form wohl auch von anderen Städten ezeptiert werden, die nächstens den heimische Anleihemarkt in Anspruch nehmen müssen.

Vevisenkurs-Schwankungen

Als Anfang Januar die Spanne zwischen in- und ausländischen Zinssätzen infolge der Verflüssigung

des Berliner Geldmarkts etwas abnahm und von einzelnen Banken nicht unerhebliche Auslandskredite zurückgezahlt wurden, namentlich solche, die von vornherein nur zur Finanzierung des Dezemberultimo aufgenommen worden waren, stieg der Dollarkurs, der im letzten Viertel des Jahres 1927 und besonders in den letzten Dezembertagen unter Parität geblieben war, zeitweise etwas darüber. Die Zinsdifferenz zwischen In- und Ausland ist nun seit Jahresbeginn mit zunehmender Versteifung der Berliner Geldsätze wieder gewachsen, und in demselben Maße, in dem sich damit der Anreiz zur Hereinnahme kurzfristigen Auslandsgelds erhöhte und tatsächlich wieder Auslandskredite hereingenommen wurden, nahm das Devisenangebot zu. Der Dollarkurs senkte sich am 20. März auf den tiefsten, seit der Stabilisierung jemals erreichten Satz von 4,1805, hielt sich freilich nicht auf diesem Stand, sondern stieg bereits am 21. März wieder auf 4,1810 und am folgenden Tag auf 4,1820 und blieb so bis Ende der Woche. Der niedrige Kurs hatte Käufer für Importzwecke hervorgelockt und trug z. B. auch dazu bei, daß Anschaffungen für Zinsund Tilgungszahlungen auf ausländische Anleihen vorzeitig vorgenommen wurden. Diese günstige Devisenkursgestaltung ist nicht leicht mit der fortdauernden Passivität der Handelsbilanz in Einklang zu bringen. Der Außenhandelsausweis für Februar zeigt zwar ein geringeres Defizit (308 Mill.) als im Januar (498 Millionen), aber der Einfuhrüberschuß ist und bleibt beträchtlich, auch wenn man nach den Angaben des Statistischen Reichsamts die Statistik korrigiert und von der Einfuhr abzieht und der Ausfuhr 1½ % zuschlägt. (Auf die Zweifel, die gegenüber diesen Korrektursätzen geäußert wurden, führt das Statistische Reichsamt aus, daß es nach neueren Unter-suchungen an ihnen festhalten müsse.) Es ist erstaunlich, wie das bedeutende Defizit, das durch die laufenden Devisenanschaffungen des Reparationsagenten noch verstärkt wird, nicht nur gedeckt, sondern soweit überdeckt wird, daß die Devisenkurse sich dem Goldimportpunkt nähern. Gewiß sind in

neuerer Zeit auch wieder einige Auslandsanleihen abgeschlossen worden, aber deren Erlös reicht bei weitem nicht zur Auffüllung aus. Daneben ist zunächst durch Ankauf festverzinslicher Werte weiteres Auslandskapital nach Deutschland geflossen, aber die Lösung liegt offenbar hauptsächlich auf dem Gebiet des kurzfristigen Kreditverkehrs. Wie wenig der Kapitalzufluß aus dem Ausland dem Anleihezufluß entspricht, geht aus der Berechnung des Statistischen Reichsamts über Deutschlands Zahlungsbilanz im Jahre 1927 hervor, die einen unsichtbaren Kapitalimport-Saldo in Gestalt der Aufnahme kurzfristiger Kredite oder Vermögensübertragung an das Ausland mit nicht weniger als 2,7 Milliarden annimmt (vgl. "Wirtschaft und Statistik", 1928, Nr. 5, S. 159). Auch neuerdings scheinen wieder, infolge des Zinsanreizes, beträchtliche Beträge kurzfristigen Auslandskapitals nach Deutschland gelangt zu sein, ohne daß die Stellen, die es angeht, aus dieser Entwicklung die Lehre gezogen hätten, die Anleiheaufnahme im Ausland wieder freizugeben und sie zu begünstigen, statt ihr Schwierigkeiten zu bereiten.

### Günstigere Ausfuhrentwicklung

In Nr. 9, S. 323, wiesen wir darauf hin, daß das Januarergebnis des Außenhandels mit Zu-

rückhaltung beurteilt werden müsse und daß im ganzen eine weitere Ausfuhrsteigerung wahrscheinlich sei. Der Februar zeigt denn auch ein wesentlich günstigeres Bild. Die Einfuhr, die weiter einen hohen Stand zeigt, belief sich auf rund 1213 Mill. RM, die Ausfuhr stieg auf rund 956 Mill. RM. Unter Berücksichtigung des Werts der Sachlieferungen ergibt sich für den Februar eine Passivität von rund 200 Mill. RM, etwa halb soviel wie im Januar. Besonders auffällig ist die Ausfuhrsteigerung; denn in den Vorjahren zeigte der Februar gegenüber dem Januar regelmäßig einen Ausfuhrrückgang. Es betrug die Ausfuhr in Mill. RM

Durchschnitt
1925—1927 1927 1928
Januar 774,3 810,4 875
Februar 751,3 767,1 956,4

Verglichen mit dem Vorjahr war die Ausfuhr also in diesem Jahr um rund 25% höher. Der größte Teil dieser Zunahme entfiel wiederum auf die Fertigwarenausfuhr. Sie betrug in Mill. RM

Durchschnitt
1925—1927 1927 1928

Januar 557,3 571,4 641,6

Februar 536,6 549,3 700,5

Prozentual war hier die Steigerung noch stärker als bei der Gesamtausfuhr. Es hat also den Anschein, daß die steigende Ausfuhrtendenz, die für 1927 so charakteristisch war, auch 1928 anhält. In den nächsten Monaten wird diese Tendenz vielleicht noch durch den Ausfuhrerfolg der Leipziger Messe eine besondere Kräftigung erfahren.

Reichskontrolle der Generalabfindungen von Hypothekenbanken Die Aufwertungsregetung für die Pfandbriefe der Hypothekenbanken, die komplizierteste Materie

dieser Art, haben bisher nur relativ wenige Spezialisten verstanden, meistens Innenseiter, die daraus auch Nutzen zogen, natürlich zu Lasten der ehemaligen Pfandbriefgläubiger. Der Reichsjustizminister scheint auf diesem Gebiet nicht bewandert zu sein: das was er jüngst im Rechtsausschuß des Reichstages auf einen Antrag des unermüdlichen Dr. Best antwortete, war unklar und hat mehr Zweifel hervorgerufen als Sicherheit geschaffen:

"Die Reichsregierung steht auf dem Standpunkt, daß die Teilungsmasse der Hypothekenbanken entsprechend der Vorschrift im § 47 des Aufwertungsgesetzes mit Ausnahme des der Hypothekenbank zusließenden waltungskostenbeitrages restlos den Pfandbriefgläubigern gebührt. Von diesem Grundsatz gehen auch die Vorschriften der Durchführungsverordnung über Verteilung der Teilungsmasse aus; insbesondere ist auch im Falle der Abfindung der Pfandbriefgläubiger mit Goldpfandbriefen nicht daran gedacht, der Hypothekenbank irgendwelche nach dem Gesetz den Pfandbriefgläubigern zustehenden Vermögenswerte zuzuwenden Zur Sicherung der Pfandbriefgläubiger ist daher Abfindungsangebot an die Genehmigung der Aufsichtsbehörde geknüpft. Die in der Öffentlichkeit und dem Antragsteller erhobenen Bedenken haben mir anlassung gegeben, mich darüber zu vergewissern, bei den bisher erteilten Genehmigungen der Gedanke der restlosen Ausschüttung der Teilungsmasse an die Pfandbriefgläubiger überall befolgt und eine mögliche Erhöhung des Zinsfußes der Aufwertungshypotheken berücksichtigt ist. Die hierüber angestellten Ermitlungen sind noch nicht abgeschlossen. Sollte dere Ergebnis die Berechtigung der erhobenen Bedenken ergeben, so wird die Reichsregierung unverzüglich eine Prüfung der erforderlichen Maßnahmen eintreten as geschieht, wenn die Masse restlos den Pfand

Was geschieht, wenn die Masse restlos den Pfand briefgläubigern gehört, mit den "Bodensätzen", die bei Generalabfindungen teilweise recht reichlich aus fielen? Oder sollten überhaupt keine Bodensätze ent stehen? Dann wären General- oder Endabfindungen noch auf Jahre hinaus ausgeschlossen. Hier treffen die Ausführungen des Reichsjustizministers also nicht den Kern des Problems. Die Generalabfindung ist nämlich an sich zweckmäßig, aber sie darf nicht zu früh erfolgen und hohe Bodensätze entstehen Um die Beachtung dieses Grundsatzes erzwingen, wird nach einer Reichskontrolle über Abfindungsangebote gerufen (die Länderbehörden versagten leider allzu oft!). Ferner: was soll, wenn die Hypothekenbanken bei der Abfindung keine den Pfandbriefgläubigern zustehenden Vermögenswerte erhalten sollen, mit den beträchtlichen Werten schehen, die ihnen bei Verjährung der nicht unt getauschten Pfandbriefe zufallen werden? Versehie dentlich sind fünf und mehr Prozent des Umlaufes der alten Pfandbriefe bisher nicht umgetauscht worden, aber auch wenn schließlich nur zwei Prozent verblieben, wäre der Gewinn der Banken trächtlich. Es müßte also eine Ausschlußfrist tet den Umtausch der alten Pfandbriefe eingerichtet und die freiwerdende Masse an die Gläubiger ab geführt werden. In dasselbe Gebiet gehört die künt tige Bestimmung des jetzt 4½ %igen Zinses Liquidationspfandbriefe. Soll den Banken der aus einer eventuellen Steigerung des Hypothekenzinses von 1932 an zufließende Gewinn verbleiben, ein Anreiz geschaffen werden, die Hypotheken über 1932 hinaus zu prolongieren — zum Nachteil auch der Pfandbrief-Fälligkeit? Erfreulicherweise vernahm man vor einiger Zeit, daß auch in Kreisen der Hyportal thekenbanken keine Bedenken gegen eine Neufest setzung des Pfandbriefzinses für die Zeit von an bestehen; allerdings wäre dazu die Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen nötig. Die Regelung selbst ließe sich natürlich erst etwa Mitte 1931 treffen wenn sich die Verhältnisse des Kapitalmarkts über sehen lassen. Ein anderes, böses Kapitel, auf das

man erst neuerdings aufmerksam wurde, heißt: Verwendung von Barbeträgen und neue Anlagen in und aus den Teilungsmassen zugunsten der Banken und zum Nachteil der Pfandbriefgläubiger. Wenn einige Banken größere Barbestände, also 100%ige Werte den Massen entnehmen, den Gläubigern aber Pfandbriefe, d. h. 75—80%ige Werte, aushändigen, entstehen Sondergewinne. Ganz offensichtlich ist die Verletzung bestehender gesetzlicher Vorschriften in der Frage der Festsetzung der Schuldnerbeiträge (neuester Fall: Hypothekenbank in Hamburg). Die erwähnten Franklich und diese Vorgänge erwähnten Ermittelungen sollten alle diese Vorgänge erfassen und wenn sich dabei neue gesetzliche Maltnahmen als notwendig erweisen, sollten sie rasch getroffen werden, denn eine Bereinigung dieser Fragen würde auch dem Kredit der Hypothekenbanken nur forderlich sein.

Der Zigarettengesetz-

Die Verfügung des Reichsentwurf vor dem Reichstag Mai vorigen Jahres, die

Zwangskonditionen einführte, erfuhr vom ersten Tage ihrer Geltung an so viel Kritik — und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich ihrer juristischen Grundlagen —, daß im Finanzministerium frühzeitig der Gedanke auftauchte, ihre Bestimmer Ber Gesetze stimmungen gesetzlich zu untermauern. Der Gesetzentwurf, der daraufhin zustande kam, war zunächst der Gegenstand eingehender Untersuchungen durch einen Arbeitsausschuß des Reichswirtschaftsrats, der in einem Gutachten zwar der Verkürzung der Steuerfristen zustimmte, dagegen die zwangswirtschaftlich schaftlichen Maßnahmen des Ministeriums restlos Verwarf. Unsere Leser sind mit dem Inhalt dieses Gutachtens vertraut; Georg Bernhard hat kürzlich an dieser Stelle (Nr. 8, S. 284) eingehend über die Motive und Ergebnisse des Arbeitsausschusses, der unter seinem Vorsitz tagte, berichtet. Inzwischen hat der Deutschen Vorsitz tagte, berichtet. hat der Reichsfinanzminister den Gesetzentwurf der Regierung zugleich mit den Abänderungsvorschlägen des Reichsrats und jenem Gutachten des Reichswirtschaftsrats dem Reichstag vorgelegt, der sich — wenn überh überhaupt noch vor seiner Auflösung — zugleich mit einer Gesetzesvorlage befassen muß, die von den Abgeordneten Leicht, Borrmann, Fischbeck, Hertz und Genoesen eingebracht wurde. Einig sind sich alle vier Entwürfe darin, daß die Steuerkredite auf zwei Monate verkürzt merden müssen. Nur über den Weg, auf dem die Kreditkürzung vollzogen werden soll, bestehen Meinungsverschiedenheiten (vgl. Nr. 8, S. 286 f.), die sich jedoch sicherlich überbrücken lassen. V der der Von weit größerer Bedeutung ist es, daß in der grundsätzlichen Frage der Zwangskonditionen Uneinigkeitzlichen Frage der Zwangskonditionen Uneinigkeit besteht. Das Ministerium hält an den bekannte der Reklamebekannten "Richtlinien" (Beschränkung der Reklameausgaben, der Händlerrabatte usw.) fest; nur insofern machte es dem Reichsrat ein Zugeständnis, als es Anderungen der Richtlinien künftig nicht nach eigenem G eigenem Ermessen vornehmen, sondern die Zustimmung des Reichsrats und des Steuerausschusses des Reichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzententen des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen will (Art. II, § 1 des Gesetzenten des Breichstags einholen des entwurfs zur Änderung des Tabaksteuergesetzes). Die Richter Anderung des Tabaksteuergesetzes). Die Richtlinien selbst sind vom Reichsrat in einem Punkt erweitert worden, der den Kleinhandel betrifft und ein Schleuderverbot darstellt. Bis zum 31. März 1930 dürfen nämlich Zigaretten im Kleinhandel nicht

billiger als zu dem der Versteuerung zugrunde gelegten und auf den Steuerzeichen angegebenen Kleinverkaufspreise abgegeben werden. Das Reichsfinanzministerium hat diese Vorschrift jedoch abgelehnt, denn sie wird - wie es in der Begründung zum Gesetzentwurf ausführt - "zu Berufungen seitens anderer Gewerbekreise führen, insbesondere soweit sie Markenartikel vertreiben. Derartige nur schwer oder überhaupt nicht zurückzuweisende Berufungen können alsdann auf weiteren Gebieten des deutschen Wirtschaftslebens eine Einschränkung der freien Wirtschaft nach sich ziehen." Die Referenten des Ministeriums spotten ihrer selbst und wissen nicht wie! Wer einen so tief in die Freiheit des Wirtschaftslebens eingreifenden Gesetzentwurf ausarbeitet, sollte sich nicht zum Fürsprech der freien Wirtschaft aufwerfen. Denn wehe denen, die sich den Zwangsmaßnahmen des Ministeriums nicht unterwerfen! Sie müssen nicht nur die Steuerzeichen bar bezahlen, sondern die Abgabe von Banderolen an sie kann sogar — diese Bestimmung stellt eine Verschärfung der bisherigen Maßnahmen dar — auf die Hälfte des Steuerwerts eingeschränkt werden, der dem Bezug im vorletzten Monat vor Feststellung der Zuwiderhandlung entspricht, allerdings höchstens für ein halbes Jahr. "Werden nach Anordnung einer dieser Maßnahmen weitere Zuwiderhandlungen des Zigarettenherstellers festgestellt, so kann die Abgabe von Steuerzeichen ganz versagt werden", wiederum für ein halbes Jahr. Das Ministerium will also seine verfehlte Politik mit den rigorosesten Maßnahmen verwirklichen, nachdem die bisherige Praxis ergeben hatte, daß die Verfügung vom 18. Mai sehr häufig umgangen wird. Derartige Eingriffe in die Gewerbefreiheit bedürfen sorgfältiger Überlegung und sollten nicht von einem in der Auflösung begriffenen Reichstag in letzter Stunde beschlossen werden. Der gegenwärtige Reichstag sollte sich deshalb darauf beschränken, eine Einigung über die Frage der Kreditfristen herbeizuführen. Die Entscheidung über die zwangswirtschaftlichen Maßnahmen, die sowohl vom Reichswirtschaftsrat als auch von den Befürwortern jener neuen Gesetzesvorlage (Antrag Leicht-Borrmann) abgelehnt werden. sollte dem nächsten Reichstag überlassen werden, der dazu eine höhere Autorität besitzt.

Braunkohlen-Gutachten der Schmalenbach-Kommission

Das Reichswirtschaftsministerium hat dieser Tage das Gutachten der "Schmalenbach - Kommis-

sion" über die Frage, "welche Möglichkeiten bestehen, die dem Braunkohlenbergbau durch die neuen Lohnerhöhungen entstandenen Mehrbelastungen durch Ersparnisse auszugleichen," zusammen mit der Stellungnahme der mitteldeutschen Braunkohlen-Syndikate und einiger hervorragender Vertreter und Kenner des Kohlenhandels veröffentlicht. Das Gutachten geht auf die Selbstkosten-Frage nicht ein; es betont nur, daß es im mitteldeutschen Braunkohlen-Bergbau keinen Quotenhandel und daher auch keinen besonderen Anreiz zur Stillegung unrentabler Betriebe gebe, so daß vermutlich eine größere Zahl von Betrieben mit relativ hohen Produktionskosten bestehen bliebe, als es bei rationellerer Organisation des Syndikats der Fall wäre. In erster Linie unter-

sucht das Guthaben die Absatzorganisation des Mitteldeutschen Braunkohlensyndikats, dem das Ostelbische Braunkohlensyndikat in dieser Hinsicht mehr und mehr angeglichen wird. Sie weist — nach Ansicht der Kommission - zuviele Stufen auf und verleihe dem Werkshandel eine übermäßige Bedeutung. Demgegenüber versuchen die Syndikate, die Zweckmäßigkeit der heutigen Organisation nachzuweisen. Wenn auch ihre Beweisführung nicht durchschlagend ist, so dürfte doch auch die Schätzung der Kommission etwas zu optimistisch sein, daß sich durch Verbesserung der Großhandels-Organisation die Hälfte der Mehrbelastung, die durch die Lohnerhöhung vom Oktober eingetreten ist, ausgleichen ließe. Auch im Kleinhandel entstehen, dem Gutachten zufolge, übermäßige Kosten, die durch Rationalisierung verringert werden könnten. Die Begründung erfolgt durch einen Hinweis auf die Vertriebskosten der städtischen Berliner Brennstoffgesellschaft m. b. H.. und der Berliner Konsumvereine, die zwar nicht als typische Kleinhandels-Unternehmungen bezeichnet werden können, aber dennoch als Beispiele wohl nicht ganz so unbrauchbar sind, wie die Vertreter des Handels behaupten. Die Beschränkung der Kleinhandels-Untersuchung fast nur auf Berlin war wohl durch den Zeitmangel erzwungen. Wahrscheinlich kann man vor allem in kleineren Orten, in denen der Kohlenhandel vielfach nur in einer Hand liegt, zahlreiche Beispiele für eine übergroße Handelsspanne finden können. Auch bei den Transportkosten und durch Einschränkung des Absatzes in bestrittenen Gebieten sollen, dem Gutachten zufolge, Ersparnisse zu erzielen sein. Am bedeutsamsten ist jedoch der Vorschlag der Kommission, die Braunkohlen-Syndikate dem Typ des Produzenten-Syndikats, wie ihn am besten das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat verkörpert, anzugleichen. Die Antwort der Syndikate, daß dies einer "Vertrustung" der Industrie gleichzustellen sei, lenkt wohl nicht ohne Absicht von dem ab, worauf es der Kommission ankam. Sie hat mit Recht betont, daß dem Mitteldeutschen Braunkohlensyndikat, dem sich nach der Kombination Petschek-Ilse auch das Ostelbische weitgehend angleichen will, alle Funktionen und Organe fehlen, die normalerweise einem Syndikat zukommen. Daß diese Organisation aus Gründen entstanden ist, die mit der Stellung der einzelnen Konzerne innerhalb des Syndikats zusammenhängen, daß sie keineswegs ein Ergebnis reiner Zweckmäßigkeits-Erwägungen ist, glaubte die Kommission nicht nochmals betonen zu müssen. Man gewinnt aus den Erörterungen der Kommission, der Syndikate und der Vertreter des Handels den Gesamteindruck, daß eine völlige Klärung der strittigen Fragen nicht erzielt wurde, daß aber unzweifelhaft gewisse Ersparnismöglichkeiten in der Absatzorganisation nachgewiesen werden, und daß die Syndikatsorganisation Mängel aufweist, -darunter, wie wir hinzufügen möchten, auch den, daß zwei Syndikate bestehen, wo eines genügen könnte, — die möglichst bald behoben werden sollten. Für die Preisfrage sollten jetzt die allgemeinwirtschaftlichen Gründe, die gegen eine Kohlenpreiserhöhung sprechen, ausschlaggebend sein, zumal die Abschlüsse des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaus für das letzte Geschäftsjahr keineswegs auf eine kritische Lage dieses Wirtschaftszweiges schließen lassen.

Rudelsburg-Zement — ein Syndikatsexperiment

Man schreibt ums: "Die robusten Mittel, mit denen die Zementsyndikate um ihren Bestand

kämpfen, finden ihr Gegenstück in der Art, wie sie gelegentlich ihre eigenen Mitglieder und die freien Aktionäre dieser Firmen behandeln. Ein inter essantes Beispiel dafür bietet der Fall der Portlandzementfabrik Rudelsburg A.-G. in Bad Kösen, (Thüringen). Dieses Werk, das eine Jahreskapazität von 300 000 Faß Zement und 5 Millionen Stück Ziegelsteinen hat und in der Vorkriegszeit bei 2 Mill. M Aktienkapital gut rentierte, brachte Norddeutsche Zementverband im Jahre 1917 durch Ankauf der Aktienmajorität — das Papier wird im amtlichen Vernehr der Leipziger Börse gehandelt an sich. Nach der Stabilisierung der Währung nahm die Majoritätsgruppe eine überscharfe Goldun-stellung auf 0,8 Mill. RM vor, und es setzte dann eine Politik ein, die offensichtlich auf Aushungerung der freien Aktionäre abzielte: trotz guter Verdienste lief man die Dividenden für 1924 und 1925 ausfallen, und zu Ende des Jahres 1926 wurde die Zementfabrikation stillgelegt, das Kontingent vom Verband über nommen, der dafür jährlich 30 Prozent des Syndikatsverrechnungspreises zahlt, abgestellt auf die je weils zu errechnenden fiktiven Produktions-Absatzziffern des Rudelsburger Werkes. Unter dem Druck einer Oppositionsgruppe mußte sich die (dem Nordverband natürlich nahestehende) Verwaltung allerdings bereitfinden, für 1926 eine "Beruhigungs" dividende" von 4% auszuschütten, was aber wirklichen Finanzlage des Unternehmens nicht ent sprach — die Gewinn- und Verlustrechnung wies bei einem nicht spezifizierten Betriebsüberschuß von 0,406 Mill. RM Handlungsunkosten, Steuern und Zinsen mit insgesamt 0,185 Mill. RM aus; man hiel es aber für nötig, von den mit 0,750 Mill. RM Buche stehenden Anlagen auf einen Hieb nicht weniger als 0,18 Mill. RM, d. h. fast 25%, about schreiben; dabei war das Bilanzbild an sich vorzug Außenständen und Bankguthaben 0,273 Mill. RM standen nur 0,091 Mill. RM Kredit toren gegenüber. Nun hat das Unternehmen 1927 erstmalig für die Stillegung der Zementproduk tion die laufende Verbandsentschädigung bezogen, die in Fachkreisen mit etwa 0,300 Mill, RM jährlich beziffert wird. Dieser Betrag dürfte sozusagen einen reinen Nettogewinn darstellen, da alle Unkosten uswa aus den Erträgnissen des Kalk- und Ziegelgeschäfts an sich schon gedeckt werden. Man darf gespannt sein wie die Vorwelt sein, wie die Verwaltung diesmal die Gewinn- und Verlustrechnung gestalten wird, insbesondere ob den unabhängigen Aktionären endlich eine zeit gemäße Verzinsung ihres Aktienbesitzes gönnen wird. Eine interessante Situation: der Mehrheite besitzer, der (im Geschäftsbericht für 1926) dürren Worten erklärt hatte: es ,erscheine angesichte der augenblicklichen Verhältnisse vorteilhafter, Herstellung von Zement zu unterlassen, um das sandrecht anderweitig zu verwerten, dieser Mehr heitsbesitzer (der Nordverband) trägt selbst Kosten der Kontingents-, Verwertung'; anderersche fließen sie ja z. T. wieder in seine eigene Tasche. Man darf in der Tat gespannt sein, welche Ausdrucks formen man in der Rudelsburger Ertragsrechnung für diese Syndikatsexperimente finden wird.

Aktientausch Norddeutscher Lloyd-Bremer "Hansa"

Der Generalversammlung der Deutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft "Hansa" wurde von der

Verwaltung der überraschende Vorschlag unterbreitet, von den neugeschaffenen Stammaktien ein Paket von 2 Mill. RM an die Bremer Reederei-Vereinigung A.-G. für Rechnung des Norddeutschen Lloyd weiterzu-Sehen im Austausch gegen 3 Mill. RM Aktien des Norddeutschen Lloyd. Außerdem wurde Präsident Heinecken vom Norddeutschen Lloyd in den Aufsichtsrat der Hansa gewählt und Direktor Helms von der Hansa in den Aufsichtsrat des Lloyd delegiert. Zur Begründung wurde angegeben, daß man hierdurch das gute Einvernehmen, das zwischen der Hansa und dem Norddeutschen Lloyd bestehe, auch nach außenhin dokumentieren wolle. Tatsächlich bestanden bereits enge Beziehungen zwischen den der der Hansa, darunter der Vorsitzende, Bankier Schroeder, hatten Sitz und Stimme auch im Aufsichtsrat des Lloyd. Man hat in der Transaktion vor allem wohl eine Demonstration zu erblicken. Gewisse Anzeichen sprechen dafür, daß der Konkurrenzkampf Hamburg-Bremen auf seinem Höhepunkt angelangt ist und daß sich beide Parteien nicht mehr der Notwendigkeit von Ausgleichsverhandlungen verschließen. Um die Position des Lloyd bei den Verhandl handlungen zu stärken, will man der Offentlichkeit denti: deutlich vor Augen führen, daß die Bremer Schifffahrt eine geschlossene Front bildet. Dagegen wäre es verfehlt zu glauben, daß der Lloyd-Konzern jetzt auch die Hansa beherrsche. Schon aus der Konstruktion des Aktientauschs geht das Gegenteil hervor: man bedient sich nämlich als Treuhänder der 1920 gegründeten Bremer Reederei-Vereinigung, die seinerzeit ausdrücklich zum Schutze der Selbständigkeit der Bremer Schiffahrtsgesellschaften (damals vor allem zum Schutze gegen Stinnes) errichtet wurde. Die Bremer Reedereien benutzten diese Gesellschaft stete bei der Durchführung von Vorrats- und Schutzaktien Transaktionen. Die erwähnten 3 Mill. RM Lloyd-Aktien werden denn auch den 22,5 Mill. RM Vorrett Alien werden denn auch den die bei der Vorrats-Aktien des Lloyd entnommen, die bei der Reedereivereinigung liegen. Auf Betriebsführung der Liniendienste von Lloyd und Hansa dürften die neuen Maßnahmen keine unmittelbare Auswirkung haben. Interessanter ist die Transaktion in einer anderen Beziehung: sie zeigt nämlich die Manahmen der diese die Machtfülle des Bankiers Schroeder, der diese Pläne gegen den Widerstand einzelner Hansadirekt direktoren durchzusetzen vermochte. Schroeder, der Schöpfer des neuen Bremer Werfttrusts, nimmt im Bremer Wirtschaftsleben allmählich die Stellung eines Diktators ein. Die Hansa selbst weiß davon ein Lied der II. Die Hansa seinst wern die Verwaltung der II. drang er gewaltsam in die Verwaltung der Hansa ein und ist heute ihr Herrscher, ohne daß sie allerdings Grund hätte, sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Herrschaft zu beklagen.

Victoria-Versicherung gegen Jacob Michael Wieder gibt es einen Oppositionsfall Jacob Michael: Nach einer langen Reihe — Mittel-

deutsche Creditbank, Deutsche Vereinsbank, Rhenania Chemische, Stahlwerk Becker, vier Banken der Gemeinschaftsgruppe, Rheinische Hypothekenbank

und Breda - nun beim Victoria-Versicherungskonzern. Bisher hat sich zwar nicht viel ereignet; die Aktien der Victoria, Allgemeine Versicherungs A.-G. haben eine ungewöhnliche Kurssteigerung erfahren, die man auf Käufe der Michael-Gruppe zurückführt. Aber die überängstliche Verwaltung will, obwohl Michael mit weniger als 6% des Kapitals als Aktionär eingetragen ist, den 3 Mill. RM vollgezahlten alten Aktien gleich 2 Mill. RM mit 25% einzuzahlende Schutz-Stammaktien zur Seite stellen. Die neuen Aktien sollen von Tochtergesellschaften übernommen werden, so daß die Einzahlung indirekt aus Mitteln der Gesellschaft selbst erfolgt. Wird dieses Projekt durchgeführt, so entsteht ohne die geringsten materiellen Aufwendungen der Verwaltungsgruppe ein Schutzwall, durch den nicht nur der etwaige Einfluß Michaels, sondern jedes Mitbestimmungsrecht der freien Aktionäre ausgeschaltet wird. Die Verwaltung würde in Zukunft nur noch 500 000 RM alter Stammaktien bedürfen, um die übrigen 2,5 Mill. RM zu beherrschen; vielleicht würde sogar das nicht einmal nötig sein, da einerseits die Generalversammlungen meist schlecht besucht sind, andererseits die Verwaltung auf Grund des nur ihr zugänglichen Aktienbuches jeder Zeit in der Lage ist, sich Leihstücke und Vollmachten zu beschaffen. Besonders deutlich wird die hier beabsichtigte Übertreibung des Schutzaktienprinzips, wenn man bedenkt, daß gerade die Victoria bereits über einen doppelten Schutz verfügt. Der Aufsichtsrat hat nämlich das Recht, die Umschreibung von Aktien ohne Angabe von Gründen zu verweigern, d. h. etwaige neue Aktionäre vom Stimmrecht auszuschließen. Im Fall Michael ist davon bereits ausgiebig Gebrauch gemacht worden; es wurden nur etwa 400 Aktien auf seine Gruppe umgeschrieben, während der ange-kaufte Block angeblich schon beinahe 1200 Stück (von 6000) erreicht. Ferner ist die Gesellschaft durch das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung geschützt, das darüber wacht, daß die Gesellschaft nicht zu Geschäften mißbraucht wird, die dem objektiven Versicherungszweck abträglich sind. Daß ein derartiger Schutz unter Umständen sehr wirksam sein kann, hat sich bei der Hannoverschen Bodenkreditanstalt gezeigt, bei der die Michael-Gruppe trotz 98%iger Beteiligung infolge Eingriffs der Aufsichtsbehörde den Aufsichtsrat nicht mit der von ihr gewünschten Vertreterzahl besetzen durfte. Allerdings bezieht sich dieser öffentliche Schutz nur auf die objektiven Gesellschafts-Interessen, nicht auf die der Verwaltungspersönlichkeiten. Selten sieht man so deutlich wie hier, daß Schutzaktien meist mehr für Verwaltungs- als für Gesellschaftszwecke bestimmt sind, denn eines Schutzes der Gesellschaft bedarf es hier kaum. Selbst wenn man aber von dieser Verquickung von Gesellschafts- und Ver-waltungsschutz absieht, muß man mit Erstaunen fragen: Warum ein so gewaltiger dreifacher Schutzwall gegen einen Aktionär, der kaum 6% der Stimmen hat? Der Grund dafür wird erkennbar, wenn man die Entwicklung der Michael-Gruppe verfolgt. Jacob Michael hat, nachdem er erst anläßlich der Stabilisierung durch frühzeitiges Erfassen der neuen Situation zu einer Finanzmacht geworden ist, im Jahre 1924 das hohe Zinsniveau und den Geldüberfluß der öffentlichen Kassen zu rigoros ausgenutzt. Er geriet dadurch in jene unerfreuliche politische

Agitation mancher Kreise, die ihn zu unrecht in eine Linie mit Persönlichkeiten wie Barmat und Kutisker setzten, was um so mehr Schädigungen im öffentlichen Ansehen nach sich ziehen mußte, als es sich um einen neuen, noch wenig verwurzelten, wenig organisierten, wenig anerkannten und auch in mancher Hinsicht wenig erfahrenen Konzern handelte. Die Folgen zeigten sich bald: die Türen der Gesellschafts- und Bankverwaltungen schlossen sich und daraus ergab sich fast zwangsläufig, daß sich die Wirtschaftskraft der Gruppe, die richtig eingeschaltet - sehr produktiv sein könnte, nun in fruchtloser Opposition, mitunter auch in Agiotage, betätigte. Die bisherigen Aktionen endeten meist damit, daß die Minderheitspakete nach kur en Kämpfen mit hohem Agio an die Verwaltung oder sonstige Interessenten abgetreten wurden. Selten wurde für die Dauer an einer Gesellschaft Interesse genommen, meist kurzfristiger Kursgewinn bevorzugt. (Auch für das Victoria-Paket, das Michael angesammelt hat, soll schon bei einer Konkurrenzfirma ein Verkaufsangebot gemacht worden sein.) Solche Beobachtungen steigerten natürlich die Antipathie "der Wirtschaft" gegen den Außenseiter. Und nun ereignete sich das Merkwürdige: Die Antipathie wurde zu einem Aktivum für den Betroffenen. Der Fall Victoria zeigt das deutlich. Michael ist heute so sehr "der schwarze Mann", daß schon sein bloßes Auftreten mit 6% Stimmanteil genügt, um die Verwaltung in einen Zustand hochgradiger Nervosität zu versetzen. Von der Nervosität bis zur Bewilligung eines sachlich ungerechtfertigten Aktienaufgelds ist aber nur ein Schritt. Es besteht die große Gefahr, daß diese Entwicklung immer weiter greift. Nervosität ist ansteckend, und es könnte der Gruppe Michael dadurch in Zukunft noch leichter werden, durch den Ankauf von Minoritäten Sondergewinne zu erzielen. Ein solcher Zustand ist im Interesse der deutschen Wirtschaft unerwünscht, wie es überhaupt zu bedauern ist, daß die Kapitalkraft einer Gruppe, statt langfristig und produktiv einer ernsten wirtschaftlichen Aufgabe zugeführt zu werden, kurzfristiger Agiotage dient, und so eher störend als produktiv wirkt. Bei allen Beteiligten tut eine Abkehr von den bisherigen Methoden not. Die Gruppe Michael muß sich abwenden von Geschäften, die zu einem wirtschaftlichen Piratentum führen, und die in Frage kommenden Verwaltungen müssen sich von übertriebener Nervosität fernhalten, und müssen versuchen, den neuen Aktionär, der auch manche positiven Eigenschaften mitbringt, für langfristige Mitarbeit zu gewinnen, statt ihn zu verfehmen und immer mehr auf Wege zu lenken, auf denen er der Wirtschaft nur abträglich ist.

Die Mehrheitsverhältnisse bei der Mitteldeutschen Creditbank Die eigenartigste Verteilung des Aktienkapitals hat unter den deutschen Großbanken zweifellos

die Mitteldeutsche Creditbank. Das Institut, dessen Aktien — sicherlich infolge dieser besonders gearteten Aktienverteilung — bei 9 % Dividende den ungewöhnlich hohen Kurs von über 200 % haben (Deutsche Bank bei 10 % Dividende etwas über 160 %), verfügt über ein Aktienkapital von nom. 22 Mill. RM, wovon aber nur 16,50 Mill. RM im Umlauf sind; daneben bestehen nom. 20 000 RM Vor-

zugsaktien mit 300fachem Stimmrecht. Von den Stammaktien waren nun in der letzten ordentlichen Generalversammlung nicht weniger als nom. 18,90 Mill. RM vertreten, und zwar einschließlich der 5,70 Mill. RM Vorratsaktien. Die größte Stimmenzahl entfiel auf die Berliner Bankfirma Jarislowsky & Co., die insgesamt 8,11 Mill. RM Stammaktien vertrat, also mehr als die Hälfte des tatsächlich umlaufenden Aktienkapitals der Bank; davon waren für Alfred Jarislowsky persönlich nom. 2,20 Mill RM und für seine Firma nom. 5,91 Mill. RM angemeldet; dieser letzte Posten enthielt wahrscheinlich auch Vertretungsbesitz (Aktien der Kundschaft usw.) in nicht bekannter Höhe. Jarislowskysche Interessen dürfen aber ferner noch bestanden haben an weiteren 2,80 Mill. RM Aktien, die durch Ludwig Katzenellenbogen, Mitglied des Aufsichtsrats der Bank, vertreten waren. Es soll sich dabei um einen Posten handeln, der seinerzeit vorübergehend im Besitz von Jacob Michael gewesen und von diesem verkauft worden war, als er sich an der Mitteldeutschen Creditbank nach dem Scheitern seiner Pläne desinteressiert hatte. Es besteht also eine sehr starke aktienmäßige Beteiligung Jarislowskys und seiner Firma an der Bank, ohne daß dieser Besitz bisher allerdings äußerlich besonders in Erscheinung getreten wäre. Das ist eine eigenartige Situation, wie sie wohl bei keiner anderen deutschen Großbank besteht. Bei irgendwelchen Beschlüssen von Bedeutung (bankorganisatorischer oder finanzieller Art) könnte es unter Umständen zu Komplikationen kommen. Es ist deshalb nicht wahrscheinlich, daß die gegen wärtige Verteilung des Aktienbesitzes an der Bank endgültig und dauernd sein wird. Kleinere Verschiebungen sind schon in letzter Zeit erfolgt; so wurde gemeldet, daß ein Betrag von 1,25 Mill. RM Aktien an einen ausländischen Investment-Trust übergegangen sei, und zwar aus ausläudischer Hand. Daß gewisse Bestände an Aktien der Mitteldeutschen Creditbank in den letzten Jahren außerhalb Deutschlands festgehalten wurden, war bekannt, doch wußte man nichts über die Absichten der Besitzer. Ob es schon in der nächsten Zeit zu einer Neuverteilung des Aktienbesitzes der Mitteldeutschen Creditbank kommen wird, ist noch nicht zu erkennen. Der sehr hohe Aktienkurs erschwert einen Besitzwechsel erheblich und hindert die Pläne der Verwaltungskreise, die sehr auf die Erhaltung der geschäftlichen Selbständigkeit des Instituts bedacht sind.

Kämpfe in der Aluminiumindustrie Man schreibt uns: "Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß ein so gut durchorganisierter Markt

wie der des Aluminiums in den letzten Woehen Schauplatz von Vorgängen gewesen ist, die den Eindruck erwecken, als befinde sich die gute Marktorganisation in einer Krise. In Nr. 11, S. 418, war an dieser Stelle die Rede von den angeblichen "Schutzaktionen" der Aluminium-Industrie A.-G. in Neuhausen. Die inzwischen abgehaltene Generalversammlung hat klar erwiesen, daß die Verwaltung des Unternehmens Kämpfe kommen sieht und für diese rüstet. Kurz vorher kam die Transaktion Lautamerke-Montecatini (vgl. Nr. 7, S. 271) zustande, die zweifellos nicht als der große Erfolg anzusehen ist,

von dem die Tagespresse sprach, sondern als das Ergebnis einer Zwangslage, in welche die deutsche Aluminiumindustrie durch die Politik Mussolinis versetzt wurde. Hätte sie Montecatini nicht das Haglund-Verfahren abgetreten, so hätte man ihr aller Wahrscheinlichkeit nach in ihren istrischen Banzitt Bauxitinteressen sehr erhebliche Schwierigkeiten semacht. Daß die Frage des Aluminiumpreises brennend ist, ist den Lesern des "Magazin" ebenfalle bekannt. bekannt. Aber das alles sind Gesichtspunkte, die sich mehr oder minder auf den internationalen Markt beziehen. Was Deutschland anlangt, so ist von den hiesigen Stellen in den letzten Monaten stets betont worden, daß hier wenigstens alles in Ordnung sei, daß sich der Absatz weiterhin sehr gut entwickle, und daß man den Markt fest in der Hand habe Fest in der Hand haben, heißt in diesem Falle, daß Auslandsware nicht hereinkommt, denn die Vereinigten Aluminiumwerke haben ja bekanntlich das Recht, auf Grund ihrer monopolartigen Stellung in jede Auslandsofferte einzutreten. Nun wird all in jede Auslandsofferte einzutreten. Handelswird allerdings in den letzten Wochen in Handelskreisen immer wieder behauptet, daß nennenswerte Posten ausländischer Ware, die nicht von Mitgliedern des Kartells, sondern von der amerikanisch-normegischen Gruppe geliefert wurden, zu einem Preise nach Deutschland hereingekommen sind, der um 160 RM je Tonne unter dem deutschen Inlandspreise und dem europäischen Kartellpreise gelegen hätte. Wenn diese Behauptung zutrifft, so würde sie bedeuten, daß die Aluminium Company of America, die in ihrem soeben erschienenen Geschäftsbericht selbst auf die außerordentliche Höhe ihrer Bestände hinweist, nunmehr zum Angriff übergegangen ist und in die eigensten Gebiete des europäischen Kartells einzudringen versucht. In Kreisen der deutschen Aluminiumindustrie wird ein solches Vorgehanden der diese Widergehen bestritten. Einen Ausweg, der diese Widersprüche klärt, kann man nur an Hand der offiziellen dente. deutschen Außenhandelsstatistik finden. Deren letzte Veröffentlichung spricht dafür, daß tatsächlich erhebliche Mengen Auslandsware nach Deutschland hereingekommen sind. Sie beziffert diese allein im Monat Januar auf 5700 t, d. h. auf etwa 12% der dentest Januar auf 5700 t, d. h. auf etwa 12% der deutschen Jahresproduktion. Es gibt demnach nur die Möglichkeit, daß entweder die deutsche Außenhandelestatistik irrig ist oder aber, daß das deutsche Aluminiummonopol, welches ja de facto besteht, den deutschen Markt vor einem Hereinfluten der im Ausland überproduzierten Mengen nicht mehr zu Reichen vermag. Sind die Angaben des Statistischen Reichsamts richtig, so ergibt sich für die deutsche Industrie und damit für das Kartell die Notwendigkeit, schleunigst mit ihren Preisen herunterzugehen, wozu sie zweifellos in der Lage ist.

französischen Kalipakts

Auswirkungen des deutsch- lung der in der Kaliindustrie zu lösenden Probleme ist in der letzten Zeit

etwas in den Hintergrund getreten, vor allem Wohl durch die überragende Bedeutung der in der Schwerindustrie aufgeworfenen sozialpolitischen und Rental industrie aufgeworfenen sozialpolitischen und Rentahilitätsfragen. Aber das bedeutet nicht, daß die Lage der Kaliindustrie durchsichtig genug wäre, um analytischer Versuche nicht mehr zu bedürfen. Das abgelaufene Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr recht befriedigend verlaufen. Der Absatz konnte auf 12,39 Mill. dz gesteigert werden gegen 10,99 Mill. dz im Vorjahr. Auch in der Gestaltung der Verkaufspreise bedeutete das Jahr 1927 einen Fortschritt, denn ihm kam die Preiserhöhung zugute, die das Reichswirtschaftsministerium nach langem Sträuben im Dezember 1926 der Industrie zugestanden hatte. Diese Preiserhöhung war um so bedeutungsvoller, als das Inlandgeschäft nach wie vor annähernd zwei Drittel des Gesamtabsatzes aufnimmt. Was die Entwicklung des Auslandsgeschäfts betrifft, so sind die kürzlich bekanntgewordenen Nachrichten über die Reise von Generaldirektor Diehn und Generaldirektor Rosterg (Wintershall-Konzern) nach den Vereinigten Staaten bemerkenswert. Der Zweck der Reise besteht einmal offenbar darin, sich über die Tätigkeit der im Jahre 1927 in den U.S.A. errichteten Verkaufsund Propagandabüros ein auf eigener Anschauung beruhendes Urteil zu bilden; ferner will man mit den Vertretern der amerikanischen Mischdüngerindustrie und der Farmerverbände die Mischdüngerfrage beraten. Eine Hauptrolle spielt hier wohl der Umstand, daß der Kaliabsatz nach den Vereinigten Staaten stark unter dem Druck der Konkurrenz von Chilisalpeter, Luftstickstoff und Superphosphaten steht, und die Voraussetzungen für eine erhebliche Ausweitung des amerikanischen Kalikonsums erst noch geschaffen werden müssen. Da auch für die Ausdehnung des Inlandskonsums von Kali eine Reihe von Hemmnissen besteht - nicht zuletzt die schwierige Lage der deutschen Landwirtschaft -, sind der weiteren Erhöhung der Rentabilität in der Kaliindustrie anscheinend nicht allzu weite Grenzen gezogen. Dies gilt wenigstens für den deutschen Partner in der deutsch-französischen Kaligemeinschaft. Im Elsaß sehen die Dinge anders aus. Wie kürzlich berichtet wurde, hat die einzige private elsässische Grube, die Kali-St. Therèse im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn von 60 Mill. Francs erzielt. Die Dividende soll auf 120 Francs pro Aktie von 125 Francs Nominalwert festgesetzt werden. Ferner ist die Verteilung von Gratisaktien im Verhältnis von 1:1 in Aussicht genommen. Daraufhin kam es innerhalb von 14 Tagen zu einer Kurssteigerung der Aktien um weit über 50% des bisherigen Werts. Dieses Ergebnis der elsässischen Kaligrube ruft die Erinnerung an die Erörterungen im "Economist" wach, auf die hier im März 1927 hingewiesen wurde (vgl. Jahrg. III, Nr. 9, S. 329). Die englische Kritik - die sich aber auf einen amerikanischen Gewährsmann, nämlich auf den Handelskommissar der Vereinigten Staaten in Berlin stützte - hob damals hervor, daß die französischen Kaligruben im Vergleich zu den deutschen finanziell nur sehr mäßig belastet seien, und daher aus dem Absatz, insbesondere aus Preisaufbesserungen durch das gemeinsame Vorgehen der beiden Länder auf den Auslandsmärkten ganz andere Vorteile ziehen könnten wie die deutsche Industrie, die eine sehr beträchtliche Auslandsanleihe zu verzinsen und Stillegungsquoten zu tragen hat. Weiter wurde dargelegt, daß die allmähliche Steigerung der französischen Beteiligungsquote, wie sie durch den deutsch-französischen Kalivertrag vorgesehen ist, den Vorsprung der französischen Gruben in finanzieller Hinsicht noch erhöhen wird. Es wurde deshalb von englischer Seite eine Machtverschiebung innerhalb der deutsch-französischen Kaligemeinschaft zuungunsten Deutschlands prophezeit und das Eintreten von Spannungen innerhalb der Gemeinschaft, die diese von innen aus bedrohen könnten. Wenn man wohl keinen Anlaß hat anzunehmen, daß solche Schwierigkeiten bereits in absehbarer Zeit eintreten werden, zeigt doch die abweichende Entwicklung der Rentabilität in Deutschland und Frankreich, daß die seinerzeit von der englisch-amerikanischen Kritik aufgezeigte Verschiedenartigkeit tatsächlich besteht und zu wirken beginnt.

Neue Zahlungseinstellungen in Wien

Man schreibt uns aus Wien: "Wieder ist ein angesehenes, seit 77 Jahren bestehendes Haus die

Wiener Blei- und Blechwarenfabrik G. Winiwarter in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ihre Verbindlichkeiten werden auf rund 3,5 Millionen Schilling geschätzt. Hauptgläubiger sind die Schweizerische Volksbank mit einem vor 11/2 Jahren gegebenen Kredit von 1,3 Millionen - der durch Hypotheken und Rückversicherung gedeckt sein soll —, das Wiener Bankhaus Gebrüder Gutmann mit 0,6 Millionen wofür nach Angabe der Bank gleichfalls volle Deckung in Aktien- und Hypotheken vorhanden sein soll -, sodann Beer, Sondheimer & Co. in Frankfurt a. M. für Zinklieferungen und M. Lissauer & Cie., Wien (Stammhaus Köln) für Zink- und Bleilieferungen. Bei der Frankfurter Firma soll es sich um einige 100 000 Schilling, bei Lissauer um einen kleineren Betrag handeln. Auch einige Wiener Warenlieferanten sind unter den Gläubigern. Doch sind die Forderungen unwesentlich, weil es bekannt war, daß die Firma mit Schwierigkeiten kämpfe und Sanierungsverhandlungen mit verschiedenen reichsdeutschen und einer tschechischen Gesellschaft führe, um durch Abstoßung des Verzinkereigeschäfts oder im Wege einer Interessengemeinschaft ihre Lage zu erleichtern. Endlich ist neben zahlreichen kleinen Gläubigern (man spricht von insgesamt 300) noch C. T. Petzold (Stammhaus in Prag) mit etwa 100 000 Schilling zu erwähnen. Der Wert der Aktiven, darunter eine Bleiwarenfabrik in Gumpoldskirchen bei Wien, eine im Jahr 1925 errichtete Blechverzinkerei in Wien und ungefähr ein Drittel Anteil an der Verzinkerei Industrie A.-G., Wien (Aktienkapital: 187 500 Schilling, sonstige Hauptaktionäre V. Küffel & Co., sowie C. T. Petzold), ein großes Wiener Handelsgeschäft in günstiger Lage, läßt sich schwer abschätzen, doch spricht man in Fachkreisen von der Möglichkeit einer 50%igen Befriedigung. Winiwarter hat seine Zahlungsunfähigkeit anläßlich größerer Wechselfälligkeiten erklären müssen. Die Firma, deren Schwerpunkt in der Bleiwarenerzeugung und dann in der Verzinkerei von Schwarzblechen lag, ist an der Aufrechterhaltung eines zu großen Betriebs, der dadurch bedingten Belastung mit sehr erheblichen Passiozinsen, die durch Aufnahme von Investitionsdarlehen noch erhöht wurden, und infolge ungenügender Ergebnisse des Handelsgeschäfts zugrunde gegangen. Dazu kamen schwere Verluste durch den Preiskampf mit polnischen Werken in verzinkten Schwarzblechen. Spekulative Engagements sollen nicht bestehen. Die früheren Jahresumsätze von schätzungsweise 3 bis 4 Millionen Schilling sind zwar etwas gesunken, doch soll der Kern des Geschäfts auch jetzt noch gesund sein. Die Auslandsunternehmungen der Gesellschaft in Berlin und

Agram dürften nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. — Dieser Zusammenbruch, dem sich im Zuge der Liquidation des Bankhauses Nagel & Wortmann (vgl. Nr. 8, S. 299) die Zahlungseinstellung der kleineren Osterreichischen Eisenindustrie A.-G. (Weicheisenwerk in Tattendorfmit Passiven von 1 Million, bei Forderungen von Nagel und Wortmann von 0,3 Millionen Schilling, und einer wahrscheinlichen Quote von 35 % gesellte, zeigt wieder einmal in aller Deutlichkeit, daß selbsangesehene, gut eingeführte Firmen dieser Branche auf dem kleinen österreichischen Markt nur gedeihen können, wenn sie ihr Geschäft auf ein Mindestmaßeinschränken oder dauernd die Möglichkeit zu größeren Exporten haben."

Kleinrentnerhilfe in Oesterreich Man schreibt uns aus Wien: "Nach Jahren parteipolitischer Verwertung der Kleinrentnerfrage hat

sich der Nationalrat endlich dazu entschlossen, sie ernsthaft zu behandeln. Die Vorschläge laufen darauf hinaus, daß der Bund, die autonomen Körper schaften und die durch die Geldentwertung begünstigten Hypothekarschuldner (ausgenommen sind Hypothekarschulden der dem Mieterschutz unterliegenden Objekte und gewisse im Familien gläubigergesetz usw. geregelten Hypothekarver-pflichtungen) jährlich bestimmte Beträge in einen Fonds einzahlen, aus dem jährlich neu festgesetzte Unterstützungen an Kleinrentner flüssig gemacht werden sollen. Anspruchsberechtigt sind Personen, die ein gewisses Alter (Männer 60, Frauen 55 Jahre) erreicht haben, mittellos sind und in der Vorkriege zeit über ein Einkommen von mindestens 600 Goldkronen aus einem Rentenvermögen von wenigsten 15 000 (bisher 20 000 Goldkronen verfügt hatten. Für kleinere Rentner wird, insowcit das Rentenvermögen mindestens 5000 GK und das Einkommen daraus wenigstens 200 GK betragen hatte, beim Bundes ministerium für soziale Verwaltung ein "Sparer fonds" errichtet, an den ein Teil der Beiträge der autonomen Körperschaften übertragen werden soll. Die Regierung hat sich grundsätzlich mit dieser Art der Regelung einverstanden erklärt. Im übrigen wurden bereits im Voranschlag 1927 für Kleinrentner 4,4 und im Voranschlag 1928 neuerlich 8 Millionen Schilling ausgeworfen. Nach Schätzungen erster Fachleute dürften auf den Kleinrentner in den ersten Jahren etwa 800 Schilling entfallen, gewiß keine ausreichende Hilfe, keine Existenzgrundlage. aber zumindest ein Zuschuß an alte Leute, deren Ersparnisse durch die Inflation aufgezehrt wurden.

Zusammenschlüsse internationalerTelegraphen-Gesellschaften Im internationalen Nachrichtenwesen ist es zu weitgreifenden Zusammenschlüssen gekommen.

deren Bedeutung über den engeren Kreis der unmittelbar beteiligten Gesellschaften erheblich
ausreicht. In England wird die Marconi Wireless
Company mit der Eastern Associated Cable Company eine gemeinsame Holdinggesellschaft gründen
deren Kapital nicht weniger als 53,7 Mill. £ betragen
soll. Die Holdinggesellschaft übernimmt von der
Marconi Company deren gesamtes Kapital an
Stammaktien, Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, während die Eastern Associated Cable Co-

nur ihr Stammkapital einbringt. Von den Stimmrechten werden die Marconi-Aktionäre 433/4% und die Aktionäre der Eastern 561/4% erhalten. licherweise werden auch die Regierungskabel Englands und seiner Dominions in die Fusion einbezogen. Kurz nach Bekanntwerden dieser Transaktion kam die Meldung, daß in Amerika ebenfalls eine Fusion von Telegraphengesellschaften eingeleitet ist, deren kapitalmäßige Bedeutung den Zusammenschluß in England noch übertrifft. Es handelt sich um eine Verbindung der International Telegraph and Telephone Corporation mit den sogenannten Mackay Companies (Postal Telegraph Company und Commercial Cable Company), Diese Kombination soll ein Kapital von etwa 300 Mill. \$ umfassen; zu ihrem Arbeitsgebiet gehören Telephon-, Telegraphen- und Funkdienstunternehmungen in fast allen Ländern der Erde, in erster Linie in Nord-, Mittel- und Südamerika, aber auch in Europa, wo namentlich die International Telegraph-Gesellschaft schon bedeutende Beteiligungen in Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich und Italien erworben hat. Durch die Einbeziehung der Funkund Radio-Interessen des Mackay-Konzerns wird eine Verbreiterung der Arbeitsbasis geschaffen, die den weiteren Expansionsbestrebungen des amerikanischen Nachrichtenwesens zugute kommen wird. Inshesondere ist beabsichtigt, New York durch direkte Kabel für Telephonverkehr mit Europa, Nord- und Südamerika zu verbinden. Allgemein ist die Einleitung der amerikanischen Fusion als eine Gegenaktion auf den englischen Zusammenschluß angesehen worden. Der Konkurrenzkampf der beiden Gruppen wird wohl in der nächsten Zeit auf die Entwicklung des internationalen Nachrichtenwesens nicht ohne Einfluß sein — bis einmal die Grundlage für eine Verständigung geschaffen ist. Ihr Gegenstück findet diese englich-amerikanische Auseinandersetzung auf dem Gebiet des Nachrichten-wesens in der Verschärfung des Wettbewerbs zwischen der amerikanischen und der englischen elektrotechnischen Industrie. Hier ist besonders auf das Eindringen amerikanischen Kapitals in die eng-Elektrizitätsindustrie hinzuweisen. British Thomson Houston Co. Ltd. ist kürzlich unter die Kontrolle der amerikanischen General Electric Co. gekommen, wodurch etwa 20 % des englischen Ausfuhrhandels in elektrischen Maschinen dem amerikanischen Einfluß unterworfen wurden. Der Vorgang hat in der englischen Elektroindustrie lebhafte Besorgnisse vor einer weiteren Überfremdung erregt und die Tendenz zur Zusammenfassung der inländi-Schen Unternehmungen dieses Wirtschaftszweigs verstärkt.

Das Sumatra-Tabak - Monopol und seine amerikanischen Widersacher

Man schreibt uns aus Amsterdam: "Freitag, den 16. März, fanden die ersten Einschreibungen

Amsterdam statt, die diesmal besonderes Interesse beanspruchten. Zu den Hauptinteressenten bei den Käufer, die besonders das sogenannte "Sandblatt" bevorzugen, und die Amerikaner. Nicht nur, daß

die Qualität der jetzt angebotenen Ernte nicht so gut wie im letzten Jahr ist - die Blätter sind teilweise sehr zerbrechlich und zart, teilweise werden die aus diesem Tabak verfertigten Zigarren rötlich statt weiß brennen -, sondern man befürchtet auch eine starke Zurückhaltung der deutschen und amerikanischen Käufer. Die Amerikaner besonders, die durch die hohen Einfuhrzölle von 2,10 \$ je Pfund nur Verwendung für die teuersten Qualitäten haben, da der Preis sonst zu hoch wird, beabsichtigen schon seit langem, die hohen Sumatra-Preise herunterzudrücken. So hat vor kurzem der amerikanische Zigarrenfabrikanten-Verein, die "National Cigar Leaf Tobacco Association', an die amerikanische Regierung eine Adresse gerichtet, in der dargelegt wird, daß die Sumatra-Tabakgesellschaften den Markt Preisverabredungen monopolistisch berrschen. Sollte diese Auffassung anerkannt werden, so könnte vielleicht ein amerikanischer Tabak-,pool' gegründet werden, was jetzt durch die amerikanischen Anti-Trust-Gesetze verboten ist. Der Erfolg des amerikanischen Gummi-, Pools' regt natürlich zur Nachfolge an. Da es sich beim Sumatra-Tabak aber um eine nicht zu ersetzende Qualität handelt - man hat schon verschiedentlich, ohne Erfolg, versucht, die Sumatra-Qualität auf anderem Boden zu pflanzen, u. a. in Ostafrika —, so ist man in holländischen Pflanzerkreisen der Ansicht, daß ein 'Pool' wenig Erfolg haben wird. Auch die deutschen Tabakinteressenten erkennen nicht gern die hohen Amsterdamer Preise an und am Abend vor der ersten Einschreibung haben die deutschen Intercssenten noch über ihre Politik bei den Einschreibungen beratschlagt. Von der vorigen Ernte liegen noch große Mengen bei den holländischen Händlern, zudem ist der Tabakhandel sehr illiquid und die holländischen wie die deutschen Käufer haben in Amsterdam noch große Kredite von Einkäufen aus der vorigen Ernte zurückzuzahlen. Trotzdem waren die bezahlten Posten sehr hoch. Von der ersten in diesem Jahr angebotenen Partie von 15 441 Ballen Sumatra-Tabak wurden die Ballen ,Sandblatt' zu 4,91 holl. Gulden je Pfund verkauft, die letzte Ernte brachte für diese Qualität etwa 4,09 Gulden. Die Sumatra-Ernte liegt größtenteils in Händen von nur fünf Gesellschaften. Ein Drittel der ganzen Ernte wird von der Deli-Maatschappij kontrolliert, die Senembah liefert etwa ein Sechstel, Dela Batavia Mij. und Arendsburg Tabak Mij. liefern etwa ein Achtel und die Oostkust ein Zwanzigstel. Diese Gesellschaften sind eng miteinander verbunden - die Oostkust ist z. B. eine Tochtergesellschaft der übrigen - und da sie über den Boden verfügen, ist eine Konkurrenz in Sumatra ausgeschlossen und das Angebot trotz der hohen Tabakpreise sehr beschränkt; daher auch das Bestreben der Amerikaner, dieses Monopol zu brechen. Die Tabakkultur hat im übrigen sehr wechselnde finanzielle Resultate, die Deli-Maatschappij etwa, die mit einem eingezahlten Kapital von 25,6 Mill. Gulden arbeitet, verdiente 1922 an ihrer Tabakernte nur 0,465 Mill. Gulden, 1924 wurde der Rekordbetrag von 18 Mill. verdient, 1926 dagegen pur 6.6 Mill. Gulden."

## Konjunktur-Barometer

In der deutschen Wirtschaft sind gegenwärtig soviel gegenläufige Tendenzen zu erkennen, daß ein Gesamturteil oder gar eine Prognose sehr erschwert ist. Gewiß hat die Konjunkturbewegung die Auftriebskraft eingebüßt, die ihr im vorigen Jahr zueigen war; aber wir halten es für verfrüht, die Frage: Fortgang oder Niedergang der Konjunktur? schon jetzt zu beantworten. In den Fereinigten Staaten herrscht übrigens gegenwärtig dasselbe Rätselraten wie bei uns, und zwar im Anschluß an beunruhigende Erscheinungen des Arbeitsmarkts. Dem Department of Labor zufolge sollen gegenwärtig nicht weniger als 4 Millionen Arbeitslose den Arbeitsmarkt belasten. Bei der Beurteilung dieser Zahl ist indes nicht zu vergessen, daß in Amerika, dem Musterland der Statistik, der Arbeitsmarkt völlig ungenügend kontrolliert wird. An exakten Daten liegen eigentlich nur die Gewerkschaftszahlen vor, die bei der verhältnismäßig geringen Bedeutung der Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten nur einen Teil der Arbeiterschaft erfassen.

| - 1 | Kanthan | ftank and    | hai day   | Reichsbank |
|-----|---------|--------------|-----------|------------|
| - 4 | CAUIRE  | HINCHUDI UNO | r Dei Ger | Returbank  |

| n Millionen Reichsmark | 7. I. | 7. I. | 7. I. | 7. III. | 15. III | 23. III. |
|------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|
|                        | 1926  | 1927  | 1928  | 1928    | 1928    | 1998     |
| Reichsbanknoten-Umlauf |       | 3437  | 4171  | 4068    | 3886    | 3763     |
| Rentenbanknoten-Umlauf |       | 1091  | 680   | 606     | 604     | 593      |
| Guthaben               |       | 843   | 675   | 526     | 492     | 495      |
| Zusammen               | 4955  | 5371  | 5526  | 5200    | 4982    |          |

### 2. Kaufkraftschöpfung bei den Federal Reserve-Banken

| in Millionen Dollar | 2. I. | 6. I. | 5. I. | 8. III. | 5, III. | 22. III. |
|---------------------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|
|                     | 1926  | 1927  | 1928  | 1928    | 1928    | 1928     |
| Noten               | 1835  | 1913  | 1761  | 1591    | 1574    | 1565     |
| Gesamtdepositen     | 2357  | 2409  | 2536  | 2411    | 2403    | 2359     |
| Zusammen            | 4192  | 4221  | 4297  | 4009    | 2077    | 9094     |

#### 3. Kaufkraftschöpfung bei der Bank von England

|                                                                                |       | 69    |       |         |         | AA       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|
| In Mill. Pfund Sterling                                                        | 6, I. | 5. L. | 4. I. | 7. III. | 14 III. | 21. III. |
|                                                                                | 1926  | 1927  | 1928  | 1928    | 1928    | 1928     |
| Banknoten-Umlauf Staatspaplergeld-Umlauf Offentliche Guthaben Private Guthaben | 87,2  | 83.5  | 81.5  | 78,9    | 78.2    | 88,1     |
|                                                                                | 293,9 | 291.2 | 297.6 | 289,8   | 290.5   | 290,3    |
|                                                                                | 12,0  | 11.5  | 13.6  | 8,5     | 9.8     | 14,1     |
|                                                                                | 124,8 | 141.1 | 142.7 | 102,9   | 103.6   | 101,6    |
| Zusammen                                                                       | 517.9 | 527,3 | 535.4 | 480,1   | 482,1   | 494.1    |

### 4. Großhandelsindex des Statistischen Reichsamts

| Stichtag    | (1913/14-100)        | Gesamt-<br>Index | Gruppe<br>Industrie-<br>stoffe | Gruppe<br>Lebens-<br>mittel |
|-------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Januar 1924 | (Monatsdurchschnitt) | 143.2            | 150,5                          | 116,3                       |
| Januar 1925 |                      | 135,8            | 144,3                          | 136,7                       |
| Januar 1926 |                      | 135,9            | 134,4                          | 122,3                       |
| Januar 1927 |                      | 135,9            | 128,8                          | 140,8                       |
| Januar 1928 |                      | 138,7            | 134,4                          | 132,2                       |
| 22. Februar | 1928                 | 137,9            | 133,8                          | 130,0                       |
| 29. Februar |                      | 137,9            | 133,7                          | 130,0                       |
| 7. März     |                      | 137,9            | 133,7                          | 130,1                       |
| 14. März    |                      | 138,4            | 133,6                          | 131,5                       |
| 21, März    | 1928                 | 138,9            | 134,0                          | 132,4                       |

### 5. Amerikanischer Großhandelsindex nach Prof. Irving Fisher

| (1926 = 100)                                 |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Januar 1927 (Monatsdurchschnitt)             | 96.0         |
| 20. II —25. II. 1928<br>27. II — 3.III. 1928 | 96,6         |
| 5. III.—10. III 1928                         | 96,8<br>97,3 |
| 10 III9/ III 1098                            | 00.0         |

### 6. Börsenindex der "Frankfurter Zeitung"

| (1926 == 100)                                                                   | 2. I.          | 3. I.  | 6. I.            | 2. III.          | 9. III.          | 16.III.          | 23.III. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|                                                                                 | 1926           | 1927   | 1928             | 1928             | 1928             | 1928             | 1928    |
| Aktien, Terminwerte Aktien, Kassawerte Inländ. Anleihen Dt. Anleihen i. Ausland | 57.76<br>83,08 | 138.09 | 139,93<br>102,86 | 128,94<br>101,55 | 128,12<br>101,31 | 130,40<br>101,08 | 131,88  |

### 7. Wagenstellung der Reichsbahn

| Berichtswoche   | Zahl der ges<br>1927 | tellten Wagen<br>  1928 | Arbeitstägl,<br>1927 | Wagenstelig. |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Januarwoche  | 721 296              | 746 063                 | 120 216              | 124 344      |
|                 | 795 768              | 850 290                 | 132 628              | 141 715      |
| 5. II.—11. II.  | 802 938              | 853 063                 | 133 823              | 142 177      |
| 12. II.—18. II. | 815 028              | 859 746                 | 135 858              | 143 291      |
| 19. II.—25. II. | 824 964              | 855 456                 | 137 494              | 142 576      |
| 26. II. 3. III. | 834 936              | 897 769                 | 139 166              | 149 628      |
| 4. III.—10. III | 867 132              | 905 758                 | 144 522              | 150 959      |

#### 8. Kohlenproduktion des Ruhrbergbaus

| Arbeitstäglich<br>(in Tonnen zu 1000 kg)                                        | Kohlenfe<br>1927   | rderung<br>1928                          | Kokspre<br>1927                      | duktion<br>1928                      | Briketton<br>1927                    | oduktion<br>1928                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Januarwoche 1. Februarwoche                                                  | 402 751            | 385 553<br>399 840                       | 69 499<br>74 731                     | 80 650<br>86 432                     | 14 122<br>13 901                     | 12 760<br>10 165                    |
| 12. II. — 18. II.<br>19. II. — 25. II.<br>26. II. — 3. III.<br>4. III.—10. III. | 408 551<br>307 034 | 400 921<br>394 764<br>395 786<br>403 096 | 75 812<br>76 786<br>76 189<br>74 522 | 84 300<br>87 388<br>86 659<br>85 196 | 15 960<br>13 024<br>12 537<br>13 022 | 10 120<br>9 784<br>10 059<br>10 597 |
| 11. III. — 17. III                                                              | 404 423            | 402 039                                  | 73 185                               | 84 630                               | 12 881                               | 10 546                              |

#### 9. Roheisengewinnung in Deutschland

|                                                                                    | monatlich<br>(in Mill. Tonnen)<br>1926   1927   1928                                                     |                                                                                                          |                                       | arbeitstäglich<br>(in Tonnen)<br>1926   1927   1928                                                                  |                                                                                                                      |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|                                                                                    | 1 2020                                                                                                   | 1021                                                                                                     | 1020                                  | 1020                                                                                                                 | 1041                                                                                                                 |                    |  |
| Januar Februar März April Mai Juni Juni August September Oktober November Dezember | 0,689<br>0,631<br>0,717<br>0,668<br>0,736<br>0,720<br>0,768<br>0,850<br>0,880<br>0,935<br>0,983<br>1,065 | 1,059<br>0,967<br>1,086<br>1,052<br>1,180<br>1,068<br>1,109<br>1,115<br>1,105<br>1,140<br>1,119<br>1,149 | 1181<br>1122<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 22 241<br>22 549<br>23 118<br>22 274<br>23 749<br>24 003<br>24 770<br>27 427<br>29 354<br>30 170<br>32 777<br>34 348 | 24 231<br>34 599<br>35 028<br>35 062<br>36 445<br>35 600<br>35 771<br>35 984<br>36 822<br>36 777<br>37 313<br>37 086 | 37 083°<br>38 703° |  |
| Insgesamt                                                                          | 9.643                                                                                                    | 13,102                                                                                                   |                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                    |  |

<sup>\*)</sup> Berichtigte Zahlen.

### 10. Walzwerkserzeugung in Deutschland

|                                                                                    | (in                                                                                                      | monatlich<br>(in Mill. Tonnen)                                                                           |             |                                                                                                                      | arbeitstäglich<br>(in Tonnen)                                                                                        |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                                                                                    | 1926                                                                                                     | 1927                                                                                                     | 1928        | 1926                                                                                                                 | 1927                                                                                                                 | 1928             |  |
| Januar Februar Mārz April Mal Juni Juli August September Oktober November Dezember | 0,665<br>0,683<br>0,794<br>0,744<br>0,757<br>0,856<br>0,869<br>0,907<br>0,954<br>0,978<br>1,001<br>1,084 | 1,043<br>0,953<br>1,102<br>1,009<br>1,087<br>1,062<br>1,053<br>1,133<br>1,126<br>1,113<br>1,084<br>1,085 | 1,089 1,041 | 26 600<br>27 320<br>32 760<br>29 760<br>30 280<br>34 240<br>34 760<br>36 280<br>38 160<br>39 120<br>40 040<br>43 370 | 41 720<br>38 120<br>44 080<br>40 360<br>43 580<br>42 480<br>40 482<br>41 953<br>43 299<br>42 776<br>43 353<br>41 740 | 42 231<br>41 635 |  |
| Insgesamt                                                                          | 10,292                                                                                                   | 12,850                                                                                                   | _           |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                  |  |

#### 11. Wechselproteste (arbeitstäglich)

| 1                                                                       | 19                       | 926*                                           |                          | 1927*                                    | 1 1        | 928                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|                                                                         | Zahl                     | Betrag<br>(in RM)                              | Zahl                     | Betrag<br>(in RM)                        | Zahl       | Betrag<br>(in RM)                        |
| 1. Januarwoche 1. Februarwoche                                          | 1229<br>895              | 1 903 000<br>1 207 000                         | 183<br>144               | 260 000<br>187 000                       | 245<br>250 | 316 500<br>332 600                       |
| 6. II.—11. II.<br>13. II.—19. II.<br>20. II.—25. II.<br>27. II.—3. III. | 835<br>872<br>736<br>828 | 1 092 000<br>1 174 000<br>941 000<br>1 082 000 | 149<br>152<br>142<br>165 | 192 000<br>188 000<br>169 000<br>212 000 | 247<br>288 | 847 000<br>822 900<br>355 800<br>294 000 |
| 5. III.—10.III    Entsprechende                                         | 689  <br>Woche           | 856 000                                        | 164                      | 210 000                                  | 839        | 440 700                                  |



Bild 1: Zahl der unterstützten Vollerwerbslosen

Im übrigen ist man auf Schätzungen angewiesen, die um so ungenauer sind, je näher der Wahlkampf heranrückt. Aber selbst bei völliger Objektivität sind Schätzungen in einem so großen und stark gegliederten Land wie Amerika besonders schwierig. Indes scheint wirklich eine überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten zu herrschen. Es ist jedoch auch hier noch völlig ungeklärt, wie weit sie auf einen Niedergang der Konjunktur oder auf andere Ursachen zurückzuführen ist. Zunächst ist es wahrscheinlich, daß der Einfluß der Wintersaison in einem Lande mit hohem Beschäftigungsgrad besonders viel Arbeiter vorübergehend freisetzt. Neben



Bild 2: Arbeitslosigkeit in den Fachverbänden (in % der Mitgliederzahl)

den jahreszeitlichen Einflüssen ist die fortschreitende Rationalisierung wirksam, die in der kapitalistischen Wirtschaft ja im allgemeinen nie zum Stillstand kommt. Im übrigen sind die Beschäftigungsverhältnisse in den einzelnen Industrien sehr unterschiedlich und schwankend, was in einem Lande, das lange Kündigungsfristen und staatliche Intervention (Schlichtungswesen) nicht kennt, sofort heftige Gegenbewegungen auf dem Arbeitsmarkt auslösen muß, ohne daß sich das Niveau der Gesamtkonjunktur wesentlich zu ändern braucht.

Diese gegenläufigen Bewegungen sind, wie erwähnt, gegenwärtig auch in Deutschland zu beobachten, und zwar nicht nur zwischen den großen Wirtschaftsgruppen, sondern auch in den einzelnen Gruppen selbst. Die Kohlenförderung ist noch immer außerordentlich hoch, der Absatz der



Bild 3: Arbeitstägliche Roheisen- und Rohstahlgewinnung
E: Roheisen; S: Rohstahl

einzelnen Sorten hat sich jedoch verschiedenartig entwickelt. Fettkohle und Koks, also industrielle Brennstoffe, werden weiterhin gut abgerufen, der Absatz an Hausbrandkohle (Eß. und Magerkohle) ist dagegen erheblich gesunken, vor allem ließ die Nachfrage nach Brechkoks, der in den letzten Monaten für Zentralheizungszwecke stark begehrt wurde, fühlbar nach. Neben dem Rückgang des Haushaltsbedarfs und des Bedarfs der Gas- und Elektrizitätswerke war die Zurückhaltung der Käufer, die

regelmäßig vor Inkrafttreten der Sommerpreise zu beobachten ist, von Einfluß. Dementsprechend ist auch der Kohlenverkehr auf der Reichsbahn zurückgegangen, was aber überkompensiert wurde durch höheren Düngemittel-



Bild 4: Arbeitstägliche Wagenstellung der Reichsbahn

a: por Ausschaltung der Saisonschwankungen b: pon Saisonschwankungen bereinigt

und Baustoffversand. Bild 4 zeigt, daß die Wagenstellung der Reichsbahn erheblich steigt, und bemerkenswerterweise ist auch die von Saisonschwankungen gereinigte Kurve nach oben gerichtet.

In der eisenschaffenden Industrie unterlagen die Produktionsziffern leichten Schwankungen. Rohstahlgewin-



Bild 5: Arbeitstägliche Wagenstellung für Ruhrkohle

nung und Walzwerksleistung sind zurückgegangen, die Roheisenerzeugung ist dagegen (das vorige Konjunktur-Barometer enthielt hierüber eine irrige Angabe) arbeitstäglich leicht gestiegen und hat damit einen neuen Rekordstand erreicht. Die Werke sind zwar gegenwärtig noch voll beschäftigt, doch soll der Auftragseingang nur wenig befriedigen. Die Ursachen dafür mögen verschiedenartig sein. Sicherlich übt die Preiserhöhung vom Januar einen ungünstigen Einfluß aus, sei es, daß die Höhe der Preise die Käufer bedenklich macht, sei es, daß



Bild 6: Betrag der monatlich ausgestellten Wechsel (Errechnet auf Grund der Wechselsteuer)

sie sich rechtzeitig voreingedeckt hatten. Die ungenügende Belebung der Bautätigkeit ist dem Eisenabsatz natürlich ebenfalls abträglich und der rückgängige Beschäftigungsgrad in der Maschinenindustrie wirkt in derselben Richtung. Wir erinnern an den Bericht des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten, den wir im Konjunkturbericht der letzten Woche wiedergaben. Allerdings sind auch hier die Tendenzen gegenläufig. Einzelne Zweige des Maschinenbaus gehen jetzt ihrer Saison entgegen, z. B. die Landmaschinenindustrie. Ebenso—Maschinenbau im weiteren Sinne— die Fahrzeug- und Motorenindustrien. Befriedigend ist gegenwärtig auch das Geschäft in der Werkzeugindustrie, obwohl auch hier die

ungenügende Bautätigkeit und die Zurückhaltung der Reichsbahn bei Erteilung von Aufträgen recht dämpfend einwirkt. Die Technische Messe in Leipzig, die etwas später endete als die Messe der übrigen Industriegruppen, hatte für Werkzeugindustrie und Maschinenbau nicht nur einen großen Ausstellungserfolg, sondern auch ein Messe hatte bereits im Vorjahr, also in der Zeit des Aufschwungs, Mißerfolg und zwar in der Hauptsache wohl infolge der ungenügenden deutsch-polnischen Handelsbeziehungen (Zollkrieg). Hinzu kam in diesem Jahr ein ungeschickt gewählter Termin, der besonders für die Konfektion ungünstig war. Im übrigen ist die Lage der



Bild 7 Zahl der Wechselproteste (arbeitstäglich)

günstigeres geschäftliches Ergebnis als im Durchschnitt die übrige Messe. Besonders das Ausland hatte für die Erzeugnisse der deutschen Technik lebhaftes Interesse.

Die kurz nach der Leipziger Messe abgehaltene Breslauer Messe, die Textilwaren und Nahrungs- und



Bild 8: Zahlungsschwierigkeiten K: Konkurse; G: Geschäftsaufsichten; V: Vergleichsverfahren

Genußmittel umfaßte, war ein glatter Versager. Rückschlüsse auf die Konjunktur der Konsummittelgewerbe dürfen jedoch daraus nicht gezogen werden. Die Breslauer

Textilmirtschaft sehr uneinheitlich. In der Baumwollindustrie wird vielfach über ungenügende Beschäftigung geklagt, teilweise auch in der Wollindustrie. Unter Rohstoffschwierigkeiten leidet die Leinenindustrie. Unverändert gut ist nur die geschäftliche Lage der Kunstseidenproduktion. Im Textileinzelhandel, der sich lange Zeit hindurch einer ungenügenden Nachfrage gegenübersah. scheint jetzt eine Belebung eingetreten zu sein, da die mildere Witterung die Deckung des Sommerbedarfs an Bekleidung nahelegt. Daß in der Textilwirtschaft die Aussichten nicht ungünstig beurteilt werden, zeigt im übrigen die Außenhandelsbilanz. Die Einfuhr an Textilrohstoffen ist erheblich gestiegen, zum Teil allerdings nämlich bei der Einfuhr von Wolle - saisonbedingt. Optimismus mag sich allerdings zunehmend auf das Auslandsgeschäft beziehen, denn die Einfuhr von Textilfertigwaren ging zurück, die Ausfuhr von Textilprodukten stieg Die hohe Rohstoffeinfuhr dient also in zunehmendem Maß der Veredelung und dem Reexport. Diese Feststellung gilt im übrigen für den gesamten Außenhandel, dessen Februar-Ergebnis auf S. 504 näher erläutert wird.

# Der Geld- und Kapitalmarkt

#### Etwas flüssiger

Die im letzten Bericht als wahrscheinlich bezeichnete Verslüssigung für tägliches Geld ist eingetreten, nachdem das Angebot solcher Banken und Bankiers zugenommen hat, die sich durch Monatsgeld oder Wechselverkauf eingedeckt hatten und sich für die Zwischenzeit — bis sie das Geld über Ultimo selber benötigen — durch Ausleihung als tägliches Geld einen Zinsgenuß zu verschaffen trachten. Am 23. März sanken die Zinsen für tägliches Geld auf 3½—5% und zu diesem Satz konnte nicht einmal das ganze Angebot untergebracht werden. Vielmehr sloß ein Teil der Gelder mangels anderer Anlage dem zinslosen Reichsbankgirokonto zu. Erst am 24. März zog der Satz wieder auf 4—5½% an.

Termingeld immer noch knapp

Diese Erleichterung für tägliches Geld kann über die tatsächliche Verfassung des Markts nicht hinwegtäuschen. Nicht nur, daß Geld über Ultimo zu Beginn der letzten Märzdekade mit bis zu 9% gesucht wurde, auch der Wechselmarkt verriet eine immer noch herrschende Auspannung. Privatdiskonten, die sich zunächst auf 6¾ % stellten, wurden schließlich am 24. März auf 6½ % heraufgesetzt, und bankgirierte Warenwechsel waren unter Banksatz überhaupt nicht mehr unterzubringen.

Anspannung des Wechselkredits

Die Wechselproduktion ist, wie alle Geschäftsleute bekunden, dauernd sehr hoch, und wenn die versteuerten Wechselausstellungen nach dem Wechselstempelertrag von Januar zum Februar von 4,5 auf 4 Milliarden zurückgegangen sind, so ist das einmal auf die geringere Zahl von Tagen und sodann auf den Saisoneinfluß zurückzuführen. Nach den Berechnungen des Instituts für Konjunkturforschung sind die Wechselausstellungen im Tebruar regelmäßig etwas geringer, um im März wieder anzusteigen. An den Markt kommt von der Art Handelswechsel, die jetzt vornehmlich neu geschaffen werden, nur ein geringer Teil. Sie werden dann freilich auch nicht mehr über Banksatz gehandelt, wie lange Zeit während des vergangenen Jahrs, sondern der Banksatz ist die oberste Grenze für reichsbankfähige Wechsel. Nach dem letztmonatigen Rückgang des Wechselportefeuilles der Reichsbank haben nämlich auch diejeuigen Firmen wieder einigen Die haben nämlich auch diejeuigen die verher ihr einigen Diskontierungsspielraum gewonnen, die vorher ihr Kontingent voll ausgenutzt hatten.

### Höherer Reportgeldbedarf

Monatsgeld wurde im Lauf der letzten Woche etwas billiger und der Satz sank zunächst auf 7-8 %, weil nun der Bedarf gesättigt war und das Interesse der Geldnehmer für teueres bis weit über den April-Ultimo hinaus zu verzinsendes Geld abnahm. Der Satz für Reportgeld wurde um ¼ auf 7¾—8¼ % erhöht mit Rücksicht darauf, daß siem ¼ auf 7 %—8½ % erhöht mit Rücksicht darauf, daß sich seit der letzten Festsetzung auch Monatsgeld erteuert habe. Übrigens war tatsächlich der Reportgeldbedarf etwas höher als sonst.

|                                                                                     |                                      | Frankfurt a.M.                                           |                                                                 |                   |                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 19 Sicht                                                                            | tdiskont<br>kurze<br>Sicht           | Tägliches<br>Geld                                        | Monatsgeld                                                      | Waren-<br>wechsel | Scheck-<br>tausch                     | Waren-<br>wechsel                                 |
| 20. III. 634<br>21. III. 634<br>22. III. 634<br>23. III. 634<br>24. III. 624<br>676 | 68/4<br>68/4<br>68/4<br>68/4<br>68/4 | 584-71/2<br>4-7<br>4-61/2<br>384-01/2<br>31/2-6<br>4-5-4 | 7½-8¼<br>7¼-8¼<br>7 -8<br>7 -8<br>7 -8<br>7 -8<br>7 -8<br>7 -8¼ | 7<br>7<br>7<br>7  | 7<br>61/4<br>6<br>6<br>6 51/2<br>58/4 | 7<br>7—7½<br>7—7½<br>7—7¼<br>7—7¼<br>7—7¼<br>7—7¼ |

Häufung inländischer Emissionen zum Kuponstermin

Am inländischen Kapitalmarkt häuften sich die Placierungsvorhaben. Über die eigenartig konstruierte Frankfurter Stadtanleihe von 20 Mill. RM sprechen wir an anderer Stelle (S. 503). Königsberg hat mit einem Konsortin. Sortium unter Führung der Sechandlung 9 Mill. RM 8%ige Obligationen zu 93% abgeschlossen. Breslau wird 6 Mill. Swige Anleihe zu 94%% auflegen. Stettin hat bereits die Genehmigung zur Ausgabe von 10 Mill. RM 8%ige Anleihe nachgesicht. Die Jestenk Ostpreußen will 10 Mill. für nachgesucht. Die Landesbank Ostpreußen will 10 Mill. für Industriekredite aufnehmen; das Disagio wird ihr bis zur Höhe von 10% durch die Ostpreußenhilfe ersetzt. Die 8% im das Girozentrale, die 8%ige deutsche Kommunalanleihe der Girozentrale, die Anfang Februar im Betrage von 25 Mill. zu 96% aufgelegt wurde, ist inzwischen ausverkauft worden, und man hat sich zur Auflegung eines weiteren gleich hohen Betrags Auflegung eines weuteren gieten nonen der Hoffnung,

daß die dem Verbande nahestehenden Sparkassen und sonstigen Institute bei Anlagebedarf diese Emission trotz des verhältnismäßig hohen Bezugkurses bevorzugen würden.

#### Ueberbeanspruchung?

Für Mitte April erwartet man weiter die Auflegung von 150 Mill. 7%iger Postanleihe, über deren Bedingungen naturgemäß noch nichts feststeht. Es fragt sich, ob der Kapitalmarkt diesen wachsenden Ansprüchen gerecht werden kann, zumal auch die laufende Beanspruchung



Rendite der 6, 7 und 8 1/eigen Goldpfandbriefe

durch Ausgabe neuer Pfandbriefe und Kommunalobligationen nicht gering ist. Der Preußische Wohlfahrts-minister hat deren Absatz für die ersten beiden Monate auf zusammen 320 Mill. RM geschätzt, davon 210 Mill. Pfandbriefe und von diesen zwei Drittel im Januar, ein Drittel im Februar abgesetzt.

#### Emissionen in New York

Aus New York verlautete, daß in letzter Zeit zahlreiche Anleihen mit Deutschland abgeschlossen seien, die lediglich noch der Genehmigung durch die Beratungsstelle harrten. Diese hatte sich inzwischen, ohne daß eine Entscheidung bekannt geworden wäre, mit dem Plan zu befassen, noch einmal einen Betrag von 100 Mill. RM. für Wohnungsbauzwecke aufzulegen. Bezeichnend für die Beurteilung der Marktlage in U.S. A. ist die Tatsache, daß Blair & Co. die 6 Mill, Dollar betragende 20 jährige Anleihe der Schlesischen Landschaftlichen Bank nunmehr zu 92 1/2 % aufgelegt haben. Diese Anleihe war bekanntlich vor beinahe einem halben Jahr schon fest verabredet. Die Zeichnungen sollen "in durchaus befriedigendem Umfang" eingegangen sein. Auch Rollins & Co. haben sich zur Auflegung von 1,5 Mill. Dollar-Obligationen der Gas- und Elektrizitätswerke Recklinghausen entschlossen. In Amsterdam wurde die 2 Mill. Gulden-Anleihe der Vogel Draht und Kabelwerke überzeichnet. Der holländische Markt wird laufend in hohem Grade durch Emissionen von deutschen Realkreditinstituten in Anspruch genommen.

Berlin (Mittelkurs):
New York ......
London ..... 19. III. 4.181 20,40 20. III. 4,181 20,41 21. III. 4,181 20,41 22. III. 4.182 20,41 23. III. 24. III 4.182 4.182 20,42 20,42

### Die Warenmärkte

Die Befestigung der

#### Baumwoll-Märkte

setzte sich auch in der Berichtswoche fort, und zwar wirkte besonders der endgültige Erntebericht des Ackerbauamtes anregend. Dieser gibt 12,80 laufende Ballen — in D. els Ernte an, demin Durchschnittsballen 12,95 Mill. — als Ernte an, demnach noch eine Kleinigkeit mehr, als die Dezember-Schätzung. Trotzdem wurde er an den Märkten als haussegunstig aufgefaßt, weil man aus ihm im Zusammenhang mit dem jüngst erörterten Halbjahres-Verbrauchs-bericht bericht wieder einmal auf eine unzulängliche Versorgung gegen Ende des Erntejahrs schließen wollte. Die Berichte aus den amerikanischen weiter verarbeitenden Bezirken lauten ebenfalls günstiger als erwartet worden war, d. h. es ist l. Perchöftigung eingees ist kein weiterer Rückgang in der Beschäftigung eingetreten. Der wichtigste Grund jedoch für die Festigkeit der Märkte scheint die Tatsache zu sein, daß sie noch auf mehrere Monate hinaus überverkauft sind oder min-

destens als überverkauft gelten.

Das Wetter ist im größten Teil des Baumwollgürtels sehr gut, und, wie sich jetzt herausstellt, sind auch die Feldarbeiten weiter vorgeschritten, als noch vor wenig Wochen zugegeben wurde. Man rechnet jetzt ziemlich sicher mit einer Steigerung der Anbauflächen, beziffert diese jedoch auf "höchstens 10%," was recht erheblich ist, wenn man bedenkt, daß schon die letztjährige Anbaufläche ungewöhnlich groß war. — Die Nachrichten aus Ägypten besagen, daß auch dort die Feldarbeiten rüstig fortschreiten, jedoch wird behauptet, die ungewöhnliche Kälte des Februar habe viel junge Saat vernichtet und es würden erhebliche Nachpflanzungen, insbesondere in Ober-Agypten, notwendig werden. - Die

### gute Haltung der Wollmärkte

hat auch im weiteren Verlauf der Märzversteigerung angehalten und die ursprünglichen Preisaufschläge konnten

| Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Börse                                   | Usance                                            | Notierung                     | 30. 12. 26                          | 30. 12. 27                     | 9. 3. 28                          | 16. 3. 28                                                        | 23.3.2                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New York                                | greifbar Redwinter                                |                               | 1501/                               |                                |                                   |                                                                  | 2051/                                     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chicago                                 | März ,                                            | cts. je bushel <sup>1</sup> ) | 1531/2                              | 1471/4                         | 167                               | 1707/8                                                           | $175^{1/2}$ $140^{1/8}$                   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berlin                                  | greifbar märk, neuer                              | KM je 1000 kg                 | 2651/2                              | 2351/2                         | $136\frac{1}{2}$ $245\frac{1}{2}$ | 138 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 246 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | 2461/2                                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ** ********                             | März                                              | 91 91                         |                                     | 2733/8                         | 2663/4                            | 267                                                              | -                                         |
| Rogger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ** ********                             | Juli                                              | 99 19                         |                                     |                                | 281                               | 282                                                              | 2817/8                                    |
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29                                      | greifbar märk.<br>März                            | 22 22                         | 2341/2                              | 2381/2                         | 250                               | 252                                                              | 258<br>275 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                      | Juli                                              | 99 99                         |                                     | 2641/2                         | $\frac{267}{262^3/_8}$            | 270½<br>263¼                                                     | $275\%4$ $263\frac{1}{2}$                 |
| Weizenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ** ********                             | greifbar                                          | 99 99                         | 361/2                               | 315/8                          | 331/8                             | 321/8                                                            | 331/4                                     |
| Roggenmehl<br>Mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | New York                                | greifbar                                          | 79 99                         | 331/2                               | 331/4                          | 341/4                             | 343/4                                                            | 351/                                      |
| Mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | greifbar<br>März                                  | cts. je bushel <sup>2</sup> ) | 84                                  | 963/4                          | 1097/8                            | 1141/4                                                           | 1131/8                                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berlin                                  | greifbar, zollbegünstigt                          | RM je 1000 kg                 | 194                                 | _                              | 95<br>230                         | 98 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 234                               | 97 <sup>7</sup> /s                        |
| Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *************************************** | greifbar Sommer                                   | 77 11                         | 231                                 | 2421/2                         | 2501/2                            | 2511/2                                                           | 255                                       |
| Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99                                      | greifbar                                          | 11 11                         | 181                                 | 206                            | 223                               | 234                                                              | 238                                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | März                                              | 99 29                         | _                                   | 229                            | 2381/4                            | 248                                                              | -                                         |
| Lucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New York                                | Mai                                               | cts. je lb.3)                 | _                                   | _                              |                                   |                                                                  | 2,7                                       |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | London                                  | März                                              | sh. je cwt.                   |                                     |                                | $15.5^{5}/_{8}$                   | 15,47/8                                                          | 15.71/                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | maguenurg                               | greif bar<br>März                                 | RM je 50 kg4)                 | _                                   | 27                             | 271/8                             | 271/8                                                            | 14,3                                      |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hamburg                                 | März                                              | 11 11                         | _                                   |                                | 14,35                             | $14,20 \\ 14,23$                                                 | 14,3                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                       | greifbar Rio 7                                    | 11 11                         |                                     | 7.414                          | 14,15                             |                                                                  |                                           |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                                      | März                                              | cts. je lb.                   | 151/8                               | 141/4                          | 17<br>16                          | $\frac{16^{11}}{16}$                                             | 16½<br>15,9                               |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Mai                                               | 22 21                         | _                                   | 13,35                          | 141/2                             | 16,20<br>14,87                                                   | 19,2                                      |
| Rain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hamburg <sup>5</sup> )                  | März                                              | RPf je ½ kg                   |                                     | _                              | 84                                | 833/4                                                            | 86                                        |
| chmalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chicago                                 | Burma II<br>März                                  | sh. je cwt. <sup>6</sup> )    | 16.41/2                             | 15.6                           | 15.0                              | 15.0                                                             | 15.0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                   | cts. je lb.                   | _                                   | -                              | 11,32                             | 11,50                                                            | 11,5                                      |
| -ummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | london                                  | greifb. first latex crêpe<br>greifbar             | 99 99                         |                                     | 411/4                          | 25,50                             | 25,62                                                            | 27,3                                      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hamburg                                 | März                                              | sh. je lb.<br>RM je 100 kg    | 1.63/4                              | 1.77/8                         | 1.01/4                            | 1.01/8                                                           | 1.1<br>246 <sup>1</sup> /.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | greifbar middling                                 |                               |                                     |                                | 2371/2                            | 2333/4                                                           |                                           |
| adminone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTE                                    | Mai                                               | cts. je lb.                   | 13.05                               | 20,10                          | 18,25                             | 19,50                                                            | 19,75<br>19,23                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liverpool                               | greifbar middling                                 | d je lb.                      | 6,85                                | 18,85                          | 18,45<br>10,54                    | 19,08                                                            | 10,96                                     |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                                      | März                                              | 11                            | _                                   |                                | 10,00                             |                                                                  | 10,46                                     |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99                                      | greifbar f. g. f. Sak.8)                          | 19                            | 13.95                               | 17,75                          | 18,90                             | 19.80                                                            | 20,80                                     |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Märzg. Broach <sup>9</sup> )                      | 29                            | 6 20                                | -                              | 18,33                             | 0.65                                                             | 20,41<br>9,90                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bremen                                  | greifb. amerik. middling                          | \$ cts. je lb.                | 6.30                                | 9,90<br>21,91                  | 9,50<br>20,80                     | 9,65<br>21,03                                                    | 21,54                                     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                                      | Mai                                               | 17 79                         | _                                   |                                | 20,00                             | 21,00                                                            | 20,98                                     |
| Volle10) d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lt. Inlandspreis                        | A/AA vollschürig <sup>11</sup> )                  | RM je 1 kg                    | 9,50                                | 10,65                          | 10,90                             | 10,93                                                            | 10,93                                     |
| ammzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Buonos Airos D. I. mittal                         |                               | 5,06                                | 5,54                           | 6,30                              | 6,29                                                             | 6.29                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | London                                  | nächster Termin                                   | £ je ton                      | 31.5.0                              | 31.2.6                         | 28.12.6                           | 30.5.0                                                           | 30.10.                                    |
| rdöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | New York                                | Manila, nächster Termin                           | cts. je Gall. <sup>12</sup> ) | 47.10.0                             | 41.15.0                        | 38.10.0                           | 37.10.0                                                          | 39.0.0                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                   |                               | 2.98                                | 2,60                           | 2,57                              | 2,57                                                             |                                           |
| in I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ondon                                   | greifbar elektro                                  | cts. je lb.<br>£ je long ton  | 13.37                               | 14,07                          | 14,12                             | 14,08                                                            | 14,12 $61.5.0$                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                      | Monate                                            |                               | 56.11.3 57.8.9                      | 60.15.0                        | 61.6.3                            | 60.18.9                                                          | 61.6.3                                    |
| " E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berlin                                  | März                                              | <b>RM</b> je 100 kg           | 37.0.9                              | 00.10.3                        | 61.3.9                            | $60.18.9$ $121^{1}/_{8}$                                         | 121                                       |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ** ******* 1                            | Mai                                               | " "                           | _                                   | 1243/8                         | 1227/8                            | 1207/8                                                           | 1215/8                                    |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Dezember                                          | 77 19                         | -                                   |                                | 1227/8                            | 1211/8                                                           | $122^{3/8}$                               |
| inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ew York                                 | 201                                               | cts. je lb.                   | 671/4                               | 57,87                          | 51,36                             | 51,75                                                            | 53,75                                     |
| ,,I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ondong                                  | reifbar standard                                  | £ je long ton                 | 297.16.6                            | 265.5.0                        | 229.10.0                          | 228.15.0                                                         | 240.2.                                    |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                   | "                             | 294.10.0                            | 261.5.0                        | 231.15.0                          | 230.10.0                                                         | 239.15                                    |
| ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ondon                                   | greifbar und 3 Monate                             | cts. je lb.                   | 7.00                                | 5,65                           | 5,62                              | 5,63                                                             | 5,70                                      |
| The second secon | Berlin                                  | Greifbar und 3 Monate                             | £ je ton                      | 32.15.0                             | 26.5.0                         | 25.7.6                            | 25.0.0                                                           | 25.3.9<br>50 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Mai 1928                                          | RM je 100 kg                  | _                                   | 523/8                          | 501/2                             | 49                                                               | 493/4                                     |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,I                                     | Dezember                                          | 11 11                         |                                     | 520/8                          | $50^{8}/_{8}$ $50^{3}/_{8}$       | 49 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>49 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 493/4                                     |
| lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lew York                                |                                                   | cts. je lb.                   | 7.80                                |                                |                                   | - 8 -                                                            | 6.00                                      |
| ,, L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ondon                                   |                                                   | £ je ton                      | 28.17.6                             | 6,50 22.16.3                   | 6,00 20.1.3                       | 6,00<br>19.15.0                                                  | 20.3.9                                    |
| " B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berlin                                  | färz                                              | RM je 100 kg                  |                                     | _                              | 401/4                             | $39^{3}/_{8}$                                                    | 403/4                                     |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » ······ A                              | Mai<br>Dezember                                   | 11 11                         | _                                   | 461/8                          | 405/8                             | $39^{7}/_{8}$                                                    | 411/8                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                   | 11 19                         | -                                   | _                              | 41                                | 403/8                                                            | 413/4                                     |
| lberN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ew York                                 | 2 . 11 14                                         | cts. je oz.18) fein           | 541/8                               | 571/2                          | 571/8                             | 573/8                                                            | 57 <sup>3</sup> /s                        |
| " · · · · · · · · L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H                                       | Barsilber <sup>14</sup> ) greifbar<br>,, 2 Monate | d je oz.                      | 2415/16                             | $26^{3}/_{8}$                  | $26^{3}/_{16}$                    | 267/18                                                           | 26 <sup>3</sup> /8<br>26 <sup>3</sup> /16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erlin                                   | " 2 Monate                                        | RM je i kg fein               | 24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 74 ½ | 26 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> | $26^{1}/_{16}$                    | 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   | 795/8                                     |
| ,, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                   |                               |                                     |                                |                                   |                                                                  |                                           |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                   | Ital jo I ag tom              | 1 = /2                              | 00                             | 783/4                             | 19                                                               |                                           |
| ,, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                   | Time jo I mg tom              | **/2                                | 00                             | 18%                               | 19                                                               |                                           |

0,50 RM für Säcke, b) Terminnotierung von 2 Uhr nm. b) cwt. 50,8 kg. 7) long ton = 1016,048 kg. b) einschl. 10,50 RM Verbrauchsabgele ut. b) m. g. = nachine-ginned (mit Maschinen entkörnt). Broach = wichtigste ostindische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. g. f. Sak. = fully good fair Säkellaridische Sorte, long ton = 1016,048 kg. b) l. g. f. g.

voll behauptet werden. Die Preissteigerungen haben jetzt in etwas stärkerem Maße auch auf die Märkte der Garne und Gewebe übergegriffen, jedoch sind im weiteren Verlauf der Londoner Versteigerung wieder ganz beträchtliche Posten zurückgezogen worden, weil den Besitzern auch die erhöhten Preise noch nicht genügen. — Auch die

Steigerung der Getreide-Preise

liat ihren Fortgang genommen, jedoch war die Marktentwicklung nicht mehr einheitlich. Besonders fest lag wiederum Mais, in dem die Forderungen insbesondere für Plata-Ware zunächst sehr scharf weiter gesteigert wurden, ohne daß es allerdings zu belangreichen Umsätzen kam; das Wenige, was umging, war in der Hauptsache Mixed-Mais, In der zweiten Hälfte der Woche trat jedoch infolge günstiger Wetternachrichten vom La Plata ein scharfer Rückschlag in den Forderungen für neue Ware ein, der auch auf die Sichten alter Ernte übergriff.

Die Roggenpreise sind ebenfalls scharf weiter ge-gestiegen, insbesondere am Chicagoer Markt, an dem die gelegentit Selegentlich bereits erwähnte Aufschwänzung des Märztermins recht deutlich in Erscheinung trat. Es heißt übrigens, daß die letzten Steigerungen auf Deckungskäufe

der Amerikaner zurückzuführen gewesen seien.
Verhältnismäßig ruhiger blieb die Preisbewegung beim Weizen, jedoch war das Geschäft hier zeitweilig infolge angeblich größerer Exportkäufe in Nord-Amerika und immer wiederholter Meldungen über Wetterschäden etwas lebbest. lebhafter. Auf den europäischen Märkten drücken noch immer die großen schwimmenden Mengen und die sich aus ihnen ergebenden Ankünfte vor allem südamerikanischer Ware auf den Markt.

In Deutschland entwickelte sich vorübergehend besonders feste Stimmung und ziemlich lebhaftes Geschäft in Roggen, infolge größerer polnischer und tschechischer Nacht. Nachfrage nach bald greifbarer deutscher Ware. Die Statistiken des Landwirtschaftsrats über die Bestände zu Mitte Bei des Landwirtschaftsrats Mitte Februar lassen erkennen, daß im Berichtsmonat zwar erhebliche Mengen verkauft worden, aber noch immer größere Bestände verfügbar sind, als vor einem Jahre Jahre - Eine deutlich merkbare

Befestigung der Metall-Märkte

ist in der Berichtswoche eingetreten und zwar insbesondere für Zinn. Hier war der Rückschlag allerdings verhältnismäßig am größten gewesen und die starke spekulative Durchsetzung dieses Marktes macht ihn für Stimmungsumschläge immer besonders empfindlich. Es scheinen aber tatsächlich größere Käufe des festländischen und des und des englischen Verbrauchs vorgenommen worden zu sein, während Amerika noch etwas zurückhielt. Immer-hin genügten die erwähnten Vorgänge, um den Osten zur Zurückhaltung zu veranlassen, so daß sich eine ziemlich ab zieheltung zu veranlassen, so daß sich eine ziemlich beträchtliche Erholung durchzusetzen vermochte.

Das beeinflußte stimmungsmäßig auch die Märkte von Blei und Zink. Auch hier griff der Verbrauch eine Klet-nigkeit Zink. Auch hier griff der Verbrauch eine Kletnigkeit stärker ein und die sich häufenden Gerüchte über die Möglichkeiten einer Produktionseinschränkung in Nord-Amerika beeinflußten die Stimmung des Börsen-

spieles ebenfalls. — Zink lag in den Umsätzen recht gut. Der Kupfermarkt ist zu eng geworden, um von derartigen Vorgängen, wie den eben geschilderten, stärker beeinflußt zu werden. Bei unveränderten Forderungen des Kartells verlief der Londoner Markt sehr ruhig und die erwarteten Deckungs- oder Kaufaufträge europäischer Verbraucher blieben aus. - Auf den

#### Kolonialwaren-Märkten

fand begreiflicherweise wiederum Gummi besondere Beachtung. Die Preisbewegung war uneinheitlich, der Grundton jedoch merkbar befestigt infolge von Gerüchten, daß die so sehr scharf gewichenen Preise jetzt auch holländischen Gummipflanzer einer Verständigung geneigter gemacht hätten. Überdies beginnen die Londoner Vorräte, sich etwas stärker zu verringern. Der amerika-nische Gummi-Einkaufspool hat einen neuen Kredit von 30 Mill. Dollar mit seinen Banken vereinbart, sich überdies dessen Verdoppelung vorbehalten. Ob der Betrag oder Teile davon für neue Käufe bestimmt sind, oder ob sie den angeblichen 20 Millionen-Verlust auf die Riesenvorräte des Pools decken helfen sollen, ist nicht bekannt, wird aber in Handelskreisen lebhaft erörtert: denn es liegt auf der Hand, daß von dem Verhalten dieser bedeutendsten Einkäufer während der nächsten Zeit sehr viel abhängt. Man erwartet übrigens verhältnismäßig bald einen Vorbericht des englischen Ausschusses. - Auch am

#### Kaffee-Markt

ist vorübergehend eine leichte Preissenkung eingetreten, die jedoch bald wieder eingeholt wurde. Es scheint sich dabei zum Teil um die Folgen unmittelbaren Eingreifens der Brasilianer in den Markt zu handeln, daneben aber spricht auch das Auftreten einer neuen großen nordamerikanischen Spielergruppe mit. Diesen wird das Geschäft dadurch sehr erleichtert, daß aus Brasilien auffallend niedrige Ernte- und Vorratsschätzungen in die Welt gekabelt werden; so wird z. B. von Sao Paolo aus der wahrscheinliche Vorrat im Lande zu Ende Juni mit 3½ Mill. Sack geschätzt, während der Handel auf 7½ % Mill. rechnet. An den

#### Zuckermärkten

ist die Stimmung im Grunde fest geblieben, obgleich das Geschäft sich nicht wesentlich ausgedehnt hat. In Kuba ist jetzt verfügt worden, daß alle Pflanzungen mindestens 10% des Zuckerrohrs auf dem Felde stehen lassen müssen, daß aber diejenigen, bei denen dann mehr herauskommen würde als ihr Anteil, nur den Anteil ernten dürfen, daß also sogar diejenigen Pflanzungen, bei denen 90% hinter dem ihnen zugewiesenen Anteil zurückbleiben würden, nicht über diese 90% hinausgehen dürfen. Dabei sind die Ansichten über die Größe der kubanischen Ernte immer noch geteilt. Es gibt Fachleute, die annehmen, daß infolge der ungewöhnlichen Dürre und rascher Ausbreitung der Mosaikkrankheit selbst eine uneingeschränkte Ernte nicht über 41/2 Millionen Tonnen ergeben, vielleicht sogar dahinter zurückbleiben würde; auf der anderen Seite nennen die Fabriken als Grundlage für die Quotenbemessung Rohrmengen, die 63/4 Mill. Tonnen Zucker ausmachen würden. Stimmungsmäßig wurde der Markt gelegentlich auch dadurch stärker beeinflußt, daß aus Kuba berichtet wurde, man plane dort einen ursprünglich als Rücklage beiseite gesetzten Posten von 200 000 Tounen ebenfalls noch nach Europa zu verkaufen. Übrigens hat sich nach allen Nachrichten die Haltung der holländisch-javanischen Zuckerpflanzer gegenüber den kubanischen Weltkartellplänen wieder stark versteift.

# Die Effekten-Börse

### Berliner Börse

#### Schwankend und unsicher

Die Effektenmärkte reagierten in der Berichtszeit auf verschiedene Einwirkungen, denen man in der Vorwoche nicht nachzugeben geneigt war. So verstimmten außenpolitische Befürchtungen, ferner gewisse Meldungen, daß die westdeutsche Industrie beabsichtige, dem Beispiel der Harpener Bergbau A.-G. zu folgen und die Dividende herabzusetzen. Die Dividendendeklarierung bei den Vereinigten Stahlwerken van der Zypen wollte man deshalb als den Auftakt zu diesen weiteren Dividendenreduktionen ansehen. Bei van der Zypen liegen aber insofern besondere Verhältnisse vor, als das vorletzte Geschäftsjahr kein volles Kalenderjahr umfaßte und man die Dividende, die man für dieses Zwischengeschäftsjahr verteilte, nicht ohne weiteres als den Ausgangspunkt für eine stabile Dividendenpolitik ansehen kann. Der Börsenspekulation bemächtigte sich trotzdem eine starke Unlust und die Stimmung spiegelte deutlich die Ungewißheit wieder, die in weiten Kreisen über die weitere Entwicklung der Effektenmärkte besteht. Das Geschäft schrumpfte stark zusammen, und namentlich in einigen Spezialpapieren, die man zeitweise besonders bevorzugt hatte, kam es zu größeren Rückschlägen. Dringendes Angebot trat nirgends hervor, aber es bestand auch keinerlei Kauflust, so daß schon geringe Verkaufsorders die Kurse drückten. Über die voraussichtliche Weiterentwicklung auf den Effektenmärkten wird im letzten Wirtschafts-Bericht Deutschen Bank gesagt, daß sich das Geschäft in dem Maße beleben werde, in dem ausländische und inländische Faktoren zu einer Besserung der Verhältnisse auf dem Geldmarkt, der jetzt noch unter dem Druck des nahenden Quartalsultimos steht, künftig beitragen. Die durch das Zusammentreffen von Dividendenzahlungen aus dem Geschäftsjahr 1927 und dem Zinstermin im April frei-werdenden Beträge schätzt die Deutsche Bank auf kaum weniger als 300 Mill. RM. - Im Vordergrund des Interesses stand in der ersten Hälfte der Berichtszeit die Bezugsrechtnotierung auf die Convertible-Bonds der

#### I. G. Farbenindustrie A.-G.

Der Kurs stellte sich am ersten Tag der Notierung auf 10 %, am zweiten Tag auf 101/8 % und am dritten Tag auf 101/4 %. Diese Bezugsrechtnotierung brachte etwas Bewegung in das sonst stille Geschäft. Das Vorgehen der I. G.-Verwaltung, die den Markt lange Zeit völlig vernachlässigt hatte, vor der Bezugsrechtnotierung aber ganz offensichtlich stark intervenierte, wurde an der Börse nicht einhellig beurteilt. Während man auf der einen Seite, wie wir in unserem vorigen Bericht erwähnten, die Kursregulierung mit einer gewissen Erleichterung begrüßte, wandte man auf der anderen Seite ein, daß die Verwaltung die Kurse auf einem zu hohen Stand gehalten habe, und deshalb die Gefahr eines Rückschlags sehr groß sei. Es scheint fast, daß diese kritischen Beurteiler recht behalten haben. Nachdem die Kurspflege bis zur Bezugsrechtnotierung sehr sorgfältig gewesen und das Bezugsrecht selbst am zweiten und dritten Tag etwas höher festgesetzt worden war, hatte die I. G.-Verwaltung an einer weiteren Kursregulierung kein Interesse mehr, und so war der Markt schutzlos den Angriffen der Baissiers ausgesetzt. - Am Markt der

### Montan-Aktien

war die Tendenz auf die oben erwähnten Befürchtungen hin zuerst schwächer, erfuhr dann aber eine Befestigung, als bekannt wurde, daß die Essener Steinkohlenbergwerke an dem Dividendensatz des Vorjahrs in Höhe von 8 % festhalten. Die Aktien des Unternehmens erfuhren eine Steigerung und die festere Tendenz übertrug sich auch auf die Aktien der Harpener Bergbau A.-G. Eine weitere Aufwärtsbewegung hatten auch die Aktien der Rheinischen Braunkohlen A.-G. zu verzeichnen. Was die Behauptung anbelangt, daß die Gesellschaft eine Elektrizitätsabteilung an den Preußischen Staat abzustoßen beabsichtige — wir bezeichneten das schon in unserem vorigen Bericht als sehr unwahrscheinlich —, so wird uns von unterrichteter Seite ausdrücklich bestätigt, daß ein solcher Verkauf nicht in Frage komme. — Starken Schwankungen waren

#### Kunstseidenwerte

ausgesetzt. Der Kurs der Aktien der Vereinigten Glanzstoffabriken war zeitweise gedrückt, ohne daß ein sach licher Grund zu erkennen wäre. Später erfolgten neue Käufe, zum Teil angeblich wieder für ausländische Rechnung, so daß der Verlust wieder wettgemacht werden konnte, und sich der Kurs am Montag dieser Woche um ca. 27 % höher stellte als zu Beginn der Berichtszeit. Ähn-lich war die Entwicklung in den Aktien der I. P. Benberg A.-G. Ob tatsächlich die Löwenstein-Gruppe der Aufkäufer der Glanzstoff-Aktien ist, oder noch andere Interessenten dauernd größere Beträge aus dem Markt nehmen, ist schwer zu übersehen. — Weitere Nachfrage trat für die Aktien der Karstadt A.-G. hervor. Nebeu den in der vorigen Nummer erwähnten Gerüchten wirkten noch die Meldungen über das neue Berliner Projekt auf den Kurs ein. Die Karstadt A.-G. will danach ihre Verwaltung von Hamburg nach Berlin verlegen und zu diesem Zweck ein neues großes Verwaltungsgebäude er-richten. Auch weitere Warenhauspläne soll die Gesellschaft in Berlin zu verwirklichen suchen. — Zu Beginn der neuen Woche war die Tendenz nicht einheitlich. Gewisse Spezialwerte waren wieder gesucht und wurden höher bezahlt, was schließlich auch auf anderen Markt-gebieten zu einer Befestigung führte. Neu eingeführt wurden die Aktien der

#### Mitteldeutschen Stahlwerke

zu einem Einführungskurs von 116 %. Man hatte zuerst mit einem niedrigeren Einführungskurs gerechnet. Der Umsatz soll sich auf 500 000 RM gestellt haben.

#### Hamburger Börse

(Von unserem Korrespondenten)
An der Hamburger Börse ist nach einer ziemlich langen

An der Hamburger Börse ist nach einer ziemlich langen. Periode der Unsicherheit wieder eine Belebung der Umsätze und eine entschieden zuversichtlichere Stimmung zum Durchbruch gekommen. Die Geschäftstätigkeit konnte aber aus den engen Grenzen nicht heraus, weil das Publikum nur zögernd den gebotenen Anregungen folgte, und insbesondere die Enttäuschung über die Auswirkung der Freigabe noch nicht überwunden ist. Auf dem Markte der

### Schiffahrtsaktien

konnten sich die Kurse der führenden Reederei-Aktien, Hapag und Lloyd, auf ihrem Höchststande nicht be haupten, da die von den Verwaltungen der beiden Gesellschaften in den Jahresberichten gegebenen Erklärungen zur Frage der aus der Freigabe erwachsenden Ansprüche wenig befriedigten. Auch die Meldungen, daß den deutschen Schiffahrtsgesellschaften in Amerika Gelegenheit zur Mobilisierung ihrer Freigabeansprüche geboten worden sei, sowie das Gerücht von einer neuen Kapitalerhöhung bei Hamburg-Süd vermochten den Markt nicht sehr zu beleben. Gut gefragt waren nur die Flensburger Dampter Compagnie und Ocean-Reederei, sowie die Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffsreederei und die Aktien der Neuen Stettiner Dampfer-Compagnie. Eine Belebung int auch der Handel in den Aktien der deutschen Flußschiffahrtsunternehmungen erfahren, u. a. durch die Nachricht von dem Aufkauf der Magdeburger Reederei A. G. durch die Nachricht von dem Aufkauf der Magdeburger Reederei A.-G. durch die Neue Norddeutsche Flußdamp schiffahrtsgesellschaft. Man glaubt, daraus schließen Zu können, daß die Bestrebungen, die auf eine weitgehende Konzentration in der Flußschiffahrt abzielen, weiter verfolgt werden. Von den Aktien der Deutschen Hochselfschapping fischereien zeigte sich nur für Lübecker Trave einiges

Interesse (50 bis 60 %), was mit Majorisierungsbestrebungen und der beabsichtigten Domizil- und Namensänderung zn erklären ist. - Von den

lokalen Industrie-Unternehmungen

konnten sich die Aktien der Alsen-, Hemmoor- und Breitenburger Cementfabrik von ihrem Rückgange nur wenig erholen, da im Zusammenhang mit den Berichten über die nachlassende Exporttätigkeit fortgesetzt Material angeboten wird. Dagegen konnten Chemische Fabrik Billmärder auf Dividende-Gerüchte, Harburger Gummi-Werke und u. a. Karstadt zu steigenden Kursen untergebracht werden. — Von den lokalen Verkehrsunternehmungen konnten Hamburger Hochbahn-Aktien nach Bekannigabe des Dividende-Vorschlags von wieder 6% und im Zusammenhang mit der Meldung über den günstigen Stand der Anleiheverhandlungen einige Prozente im Kurse anziehen. Auch für Lübeck-Büchener Eisenbahn, Bergedorf—Geesthachter Eisenbahn und Altona Neumünster Eisenbahn zeigte sich, anscheinend für Anlagezwecke, Aufnahmelust. — Die Umsätze auf dem Markte der

Kolonial- und Plantagenwerte

hielten sich nach wie vor in engen Grenzen, da das Hin und Her der Nachrichten über die Rückwirkung des Kriegsschädenschlußgesetzes keine einheitliche Tendenz aufkommen ließ. Auch nach der jetzt vom Reichstage genehmigten Vorlage konnte das Geschäft keine Belebung erfahren, weil die Entschädigungssätze hinter den Forderungen der Gesellschaften zurückbleiben. In der letzten Zeit regte sich etwas Interesse für die Aktien der Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft "Bibundi", für die sich anscheinend einige der Guatemala-Plantagengesell-

schaft nahestehende Finanzkreise lebhafter interessieren. Eine Erklärung ist allerdings erst aus der demnächst stattfindenden Jahresversammlung zu erwarten. Etwas mehr beachtet wurden in der letzten Zeit die Aktien der Schantung-Bahn, denen man im Hinblick auf das am 7. Mai im Haag wieder zusammentretende Schiedsgericht mehr Interesse zuwendet. - Von den

festverzinslichen Anlagepapieren

wurden die hochverzinslichen Pfandbriefe der Hamburgischen Hypothekenbank, sowie Restquoten, ferner die Hamburger £-Anleihe und die Pfandbriefe der Nordischen Hypothekenbank gekauft und höher bewertet. Dagegen neigten die Kurse der hier ziemlich lebhaft umgesetzten argentinischen und brasilianischen Staatsanleihen und der türkischen und mazedonischen Anleihen zur Schwäche.

|                               | 9. III.       | 13. III.      | 16. III.      | 19. III.       | 21. III.       | 23. III.      |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Hamburg-Amerika-Linie         | 149           | 148.—         | 153,-         | 152,-          | 151,-          | 150,          |
| Hamburg-Süd                   | 206.—         | 206,—         | 208,-         | 211,           | 210,50         | 212,—         |
| Norddeutscher Lloyd           | 140,50        | 148,—         | 153,-         | 152,25         | 150,—          | 150,-         |
| Deutsche Dampfschiffahrtsges. | 225,—         | 223,—         | 229,—         | 232,           | 234,—          | 234,50        |
| Hansa                         | 27.4          | 77.4          | Pl 4          | 80.50          | 70 50          | 70            |
| Vereinigte Elbeschiff         | 74.—<br>156.— | 74,—<br>153.— | 74.—<br>154.— | 73,50<br>155,— | 73,50<br>155,— | 73.—<br>155.— |
| Westholsteinsche Bank         | 168.—         | 169,          | 169,—         | 169,—          | 169            | 169.—         |
| Lübecker Commerzbank          | 132.—         | 131,—         | 131.—         | 129.—          | 129,           | 129,—         |
| Hamburger Hochbahn            | 85            | 85.—          | 84.—          | 86.—           | 84,50          | 85.50         |
| Lübeck-Büchen                 | 91.—          | 93.—          | 95,           | 96.50          | 97             | 66,-          |
| Bill-Brauerei                 | 230.—         | 230           | 230.—         | 230,-          | 230,-          | 230,-         |
| Elbschloß-Brauerei            | 125 —         | 126 —         | 125.—         | 126,-          | 126,-          | 126,          |
| Holsten-Brauerei              | 185,-         | 185,-         | 185,-         | 189,—          | 189,           | 189,          |
| Ashest-Calmon                 | 46,—          | 46.—          | 46,           | 46.—           | 45,            | 44            |
| Nagel & Kaemp                 | 129,—         | 129,—         | 129,—         | 129,—          | 129            | 129,—         |
| Hamburger Elektrizitätswerke  | 153,-         | 152,—         | 155,—         | 154,50         | 153,—          | 153.50        |
| Guano-Werke AG.               | 82,—          | 78,—          | 78,—          | 78,—           | 77             | 77.—          |
| Schlinck & Co                 | 93,-          | 93,-          | 93,           | 93,—           | 93,—<br>150.—  | 93.—<br>150.— |
| Sagebiel                      | 150,—<br>50.— | 150 —<br>50.— | 150,<br>50    | 51             | 51.—           | 51            |
| Deutsche Togogesellschaft     | 770.—         | 775.—         | 775.—         | 775.—          | 775.—          | 775           |
| Deutsche Kautschuk AG         | 150           | 145           | 145.—         | 145.—          | 145            | 145.—         |
| Westafrikanische Viktoria     | 134.—         | 133           | 133,          | 135,-          | 135,—          | 135           |
| Dekage                        | 102           | 103.—         | 103,-         | 104,-          | 104.—          | 105           |
| Jaluit-Gesellschaft           | 130,-         | 125,          | 125,-         | 125,           | 125,—          | 125,—         |
| Deutsche Handels-Plant. der   |               |               |               |                |                | 405           |
| Südsee                        | 130,—         | 125,—         | 125,—         | 125.—          | 125,—          | 125.—         |
| Consolidated Diamond          | 18,—          | 18,25         | 18,25         | 18,50          | 18,50          | 18,50         |
|                               |               |               |               |                |                |               |

### Bilanzen

Commerz- und Privatbank Unveränderte Dividende auf das erhöhte Kapital

Der Abschluß der Commerz- und Privatbank A.-G., deren Aktien früher häufig im Vordergrund des Börseninteresses standen, bietet keine Überraschung. Die Dioidende dende wird wieder mit 11 % in Vorschlag gebracht, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß diesmal ein Aktienkapital von 60 Mill. RM gegen nur 42 Mill. RM im Vor-iahr am Erträgnis teilnimmt. Wie die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, hat die Bank diese Dividende trotz des erhöhten Kapitals mühelos aufrechterhalten können und sle zahlt so schon zum zweitenmal prozentual mehr als alle anderen Großbanken mit Ausnahme der Darmstädter Bank und der Berliner Handels-Gesellschaft. Freilich sind die Gewinne im vergangenen Jahr doch nicht so reichlich geflossen wie im Vorjahr, sonst hätte die Bank vielleicht, wie die D die Deutsche Bank, das Disagio auf die Dollaranleihe vollständ: ständig abgeschrieben. Das Dollardarlehen wird im übrig abgeschrieben. ibrigen nicht besonders ausgewiesen, sondern ist unter den Krodie Kreditoren verbucht, die um 319 Mill. RM auf 1108 Mill. Reichsmark angewachsen sind. Aber selbst wenn man das Dollardarlehen abrechnet, ist der Zuwachs an fremden Gelden Anteil des Aus-Geldern doch noch recht bedeutend. Der Anteil des Auslands an den Forderungen an die Bank ist diesmal erheblich; einschließlich des Dollardarlehns wird er auf ca. 40 % der Kreditoren beziffert. Zum Teil hängt das mit dem starken Anwachsen der seitens der Kundschaft bei Dritten benutzten Kredite (sie sind fast 60 Mill. höher als im Vor-jahr) jahr) zusammen. Auf der Aktivseite ist die große Erhöhung des Debitorenkontos auffällig (531,6 gegen 365,7 Mill. RM im Vorjahr). Das ist eine Zunahme um beinahe 50%. Hierunter scheint das Disagio der Dollar-anleihe enthalten zu sein. Drei Viertel des Debitorenzu-wachen Zu diesen gewachses entfallen auf gedeckte Debitoren. Zu diesen gehört u. a. der dem Burbach-Konzern eingeräumte Kredit. der seinerzeit zum Ankauf der Wintershall-Kuxe verwendet

worden ist. Reports und Lombards haben sich nur um 10 % ermäßigt. Beträchtlich gestiegen sind die Bestände an eigenen Wertpapieren und die Konsortialbeteiligungen. Bei diesen letzten handelt es sich möglicherweise um Interventionsbestände, wie bei der Darmstädter Bank. Die Erhöhung des Kontos "Dauernde Beteiligungen" hängt im wesentlichen mit der Kapitalserhöhung der holländischen Tochterfirma Hugo Kaufmann & Co.'s Bank in Amsterdam zusammen (von 1,5 auf 2,5 Mill. Gulden). Ferner hat die New York and Hanseatic Corporation, an der die Commerzbank gleichfalls beteiligt ist, ihr Kapital vermehrt. Auf die Beteiligung an diesem Institut legt die Commerzbank noch immer Wert; sie hat sie beibehalten, obwohl sie in New York eine besondere Vertretung besitzt.

| (in Mill. RM)        | Bilanz<br>per<br>31.12.26 | Bilanz<br>per<br>31,12,27 | (in Mill, RM)       | Bilanz<br>per<br>31.12.26 | Bilanz<br>per<br>31.12, 27 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Aktiva               |                           | 431                       | Passiva.            |                           |                            |
| Kasse, Sorten, Ku-   |                           |                           | Aktienkapital       | 42,000                    | 60,000                     |
| pons u. Guthaben     |                           | CE ST                     | Reservefonds I      | 21,000                    | 31,620                     |
| hei Notenbanken -    | 22.464                    | 48.874                    | Reservefonds II     | 1,000                     | 2.500                      |
| Wechsel              | 194,457                   | 235,574                   | Kreditoren          | 789,109                   | 1107,759                   |
| Nostroguthaben bei   |                           |                           | a) Nostroverpflich- |                           |                            |
| Banken               | 82,461                    | 152,068                   | tungen              | 0,302                     | 0,039                      |
| Reports und Lom-     |                           | 1,500                     | b) Seitens d. Kund- |                           |                            |
| bards                | 128,885                   | 116,456                   | schaft b. Dritten   | 01000                     | 00 400                     |
| Vorschüsse a. Waren  | 57,936                    | 120,702                   | benutzte Kredite    | 34,972                    | 93,430                     |
| davon gedeckt        | 35,226                    | 64,578                    | c) Guthaben dt.     | 86,982                    | 90.044                     |
| Eigene Wertpapiere   | 13,876                    | 17,401                    | Banken              | 405,044                   | 80,244<br>456,148          |
| a) Anleihen und      |                           |                           | d) Denositen        | 400,044                   | 400,146                    |
| E Schatzanwei-       | 0.010                     | 0.447                     | fällig              | 253,548                   | 270.148                    |
| sungen               | 0,618                     | 0,447                     | 2. bis zu 3 Mo-     | 200,040                   | 210,140                    |
| (b) Sonstige bei der |                           |                           | naten fällig        | 135.388                   | 169,303                    |
| Reichsbank be-       |                           | 10 7 3 2                  | 3. nach 3 Mo-       | 199,900                   | 109,000                    |
| papiere              | 2,366                     | 1,345                     | naten fällig        | 16.115                    | 16,696                     |
| c) Sonstige borsen-  | 2,000                     | 1,040                     | e) Sonstige Kredi-  | 10,110                    | 20,000                     |
| gängige Wert-        |                           | DEST                      | toren               | 261.867                   | 477.889                    |
| papiere              | 10,246                    | 15,123                    | 1. innerh. 7 Tag    | =01(001                   | 211,000                    |
| d) Sonstige Wert-    | 1.12                      |                           | fällig              | 56.467                    | 91,779                     |
| papiere              | 0.646                     | 0.486                     | 2, bis zu 3 Mo-     | ,                         |                            |
| Konsortialbeteili-   |                           |                           | naten fällig        | 205,299                   | 281,025                    |
| gungen               | 6,720                     | 12,415                    | 3. nach 3 Mo-       |                           |                            |
| Dauernde Beteili-    |                           | 0.05                      | naten fällig        | 0,101                     | 105,085                    |
| gungen               | 3,856                     | 6,414                     | Akzepte             | 39,766                    | 53,557                     |
| Debitoren            | 365,702                   | 531,583                   | Noch nicht einge-   |                           |                            |
| a) gedeckte          | 290,254                   | 410,049                   | löste Schecks       | 1.411                     | 1,804                      |
| b) ungedeckte        | 75,449                    | 121,534                   | Avale               | 34,495                    | 45,964                     |
| Avale                | 34,495                    | 45.964                    | Dividenden-Rück-    | 0.000                     | 0.000                      |
| Bankgebände          | 23,500                    | 23,500                    | stände              | 0,056                     | 0,039                      |
| Sonstige Immobilien  | 2,594                     | 2,500                     | Reingewinu          | 8,049                     | 10,208                     |

In der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich die Provisionen um rund 6½ Mill, RM, die Einnahmen aus Zinsen und Wechseln um rund 3½ Mill, RM vermehrt. Effektengewinne werden nicht herangezogen, während im vorigen Jahr 21/4 Mill. RM dieser Gewinne offengelegt wurden. Man hat diesmal die Einnahmen aus dieser Quelle zur Stärkung der inneren Reserven benutzt. Selbstverständlich waren die Effektengewinne ebenso wie bei den anderen Banken auch wesentlich geringer als im Vorjahr. Einschließlich des Vortrags wurde ein Rohgewinn von 61,8 Millionen gegen 54 Mill. RM im Vorjahr erzielt. Davon erforderten die Unkosten mit 43,9 Mill. RM 4,2 Mill. Reichsmark mehr als 1926. Die Steuern sind bemerkenswerterweise nur um ca. 20 % gestiegen. Ob man hieraus Schlüsse auf den tatsächlichen Gewinn ziehen kann, bleibt dahingestellt. Die Vermehrung der Einnahmen aus Provisionen und Zinsen ergibt gerade soviel, daß unter Berücksichtigung der höheren Unkosten und Steuern die rund 2 Mill. RM aufgebracht werden können, die zu der unveränderten Dividende auf das erhöhte Kapital notwendig sind. Das läßt wieder deutlich erkennen, wie sehr die Zahlen der Ertragsrechnung dem Ergebnis angepaßt sind, das man auszuweisen gewünscht hat.

| (in Mill. RM)                                 | 31.12.26                 | 31. 12. 27                | (in Mill. RM)                                                                                 | 31.12.26                           | 31.12.27                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ausgaben Handlungs-Unkost. Steuern Reingewinn | 39,678<br>6,285<br>8,049 | 43,926<br>7,665<br>10,208 | Einnahmen Vortrag Zinsen, Wechsel, Sorten, Kupons Provisionen Wertpapier- u. Konsortial-Konto | 1,529<br>24,047<br>26,198<br>2,238 | 1,518<br>27,681<br>32,601 |

Der Text des Geschäftsberichts ist verhältnismäßig knapp und beschränkt sich fast ausschließlich darauf, die Veränderungen auf den einzelnen Konten der Bilanz zu erläutern. Bezeichnend ist, daß die übliche Klage über das Anwachsen der Steuern und Abgaben zwar nicht ganz unterlassen wird, aber doch nicht mehr als eine Zeile einnimmt.

# Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Wieder 10% Dividende auf das erhöhte Kapital — Umsatzsteigerung um 28%

Die Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (Adca) gehört zu den Instituten, die für das Jahr 1927 die Dividende auf ein erhöhtes Aktienkapital herauswirtschaften mußten; sie hat im Februar vorigen Jahres nom. 14 Mill. RM neue Aktien ausgegeben, die an dem Jahreserträgnis voll teilnehmen. Während also die Ausschüttung von 10% im Vorjahr nur 2,6 Mill, RM erforderte, werden diesmal zur Aufrechterhaltung dieses Satzes 4 Mill. RM benötigt. Die Gewinn- und Verlust-rechnung zeigt ein Steigerung der Einnahmen aus Zinsen und Provisionen, der eine erhebliche Verminderung der Gewinne aus dem Effekten- und Konsortialgeschäft gegenübersteht. Zinsen erbrachten 10,6 Mill, gegen 9,7 Mill. RM i. V., Provisionen 9 Mill. gegen 8 Mill. RM i. V., während Effekten- und Konsortialgewinne um 0,930 Mill. auf 1,05 Mill. RM zurückgegangen sind. Da die dauernden Beteiligungen, die erst die Einnahmen aus dem Jahr 1926 beisteuern, bloß 100 000 RM mehr erbrachten, stellt sich der Rohgewinn nur um 1,13 Mill. RM höher als 1926. Diese Erhöhung würde nicht ausreichen, die vorjährige Dividende auf das vermehrte Kapital zu bestreiten, wenn nicht die Rückstellung von 400 000 RM, die seit der Goldumstellung bisher jedes Jahr vorgenommen wurde, unterblieben wäre. (Im übrigen konnten die Unkosten durch eine Verbesserung der Organisation und eine weitere Rationalisierung des Betriebs um 120 000 RM gedrückt werden, obwohl die Beamtenzahl sogar gestiegen ist [um 26 auf 2780 Köpfe]. Die Steuern und sonstigen Abgaben sind um rund eine viertel Million angewachsen.) Die Bankleitung stand eben vor der Aufgabe, aus einem um über 30% gestiegenen Reingewinn auf ein um rund 55% erhöhtes Aktienkapital denselben Prozentsatz auszuschütten. Auch hier ist allerdings der Vorbehalt zu machen, daß es sich um den ausgewiesenen Reingewinn handelt und die stillen Reserven zweifellos eine weitere erhebliche Stärkung erfahren haben. Von einer neuen Dotierung der offenen Reserven hat man vielleicht mit Rücksicht darauf Abstand genommen, daß diesen aus der Kapitalserhöhung 4,6 Mill. RM zugeflossen sind; sie stellen sich jetzt auf 11 Mill. RM bei 40 Mill. RM Aktienkapital.

| in Mill. RM                      | 31.12.26 | 31.12.27 | in Mill. RM        | 31.12.26 | 31.12.27 |
|----------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| Ausgaben<br>Steuern und sonstig. |          |          | Einnahmen          | 0.000    | 0.049    |
| Ausgaben                         | 1,566    | 1.829    | Vortrag            | 0,039    |          |
| Wohlfahrts-                      | 1,000    | 1,020    | Devisen            | 9.753    | 10,644   |
| ausgaben usw                     | 1,246    |          | Provisionen        | 7,977    | 9,035    |
| Handlungs-Unkost.                | 13,772   |          | Dauernde Beteili-  | 0.00     | 0.402    |
| Reingewinn                       | 3,469    | 4,572    | Effekten- und Kon- | 0,307    | -        |
|                                  |          |          | sortialgeschäfte . | 1.978    | 1,048    |

Das Geschäft des Instituts hat im vergangenen Jahr einen erheblichen Aufschwung genommen. Der Umsatz ist um 28% (von 15,9 auf 20.4 Milliarden RM) gestiegen In der Bilanz haben sich die Kreditoren um 72,6 aui 294,4 Mill. RM erhöht und damit die fremden Gelder, die bei dem Institut vor dem Kriege arbeiteten, nicht unwesentlich übertroffen. Wie bei den anderen großen Banken haben namentlich die seitens der Kundschaft bei Dritten benutzten Kredite infolge des gewachsenen Remboursgeschäfts stark zugenommen (von 20,2 auf 49,2 Mill. RM). Unter Berücksichtigung dieser Kredite stellt sich der auf fremde Valuta entfallende Teil der Kreditoren auf ein Drittel der Gesammtsumme; wenn man die Rembourskredite in Abzug bringt, auf etwa 18%. Das Effektenkonto erhöhte sich von 9,1 auf 16,7 Mill. RM, dem Geschäftsbericht zufolge hauptsächlich durch den Erwerb größerer Aktienposten erster Unternehmungen denen die Adca nahesteht. Die Akzepte werden mit 26 Mill. RM um rund 14 Mill. RM höher als im Vorjahr ausgewiesen. Die Debitoren sind von 108,8 auf 156,7 Mill. Reichsmark gestiegen, und zwar die gedeckten um etwa 36 %, die ungedeckten um mehr als 50 %. Verluste im Kontokorrentgeschäft hätten sich nicht vermeiden lassen, seien aber in erträglichen Grenzen geblieben. Um die Risikoprämie, die Kreditbanken notwendigerweise ein kalkulieren müssen, zu decken, seien die Konditionen im Kontokorrentgeschäft nicht ausreichend. Bei dem im vergangenen Jahr zu verzeichnenden Anwachsen der Einnahmen müsse berücksichtigt werden, daß die Bank in der Berichtszeit mit erheblich höherem Eigenkapital gearbeitet habe.

| in Miil. RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bilanz<br>per<br>31.12.26 | Bilanz<br>per<br>31,12,27 | in Mill. RM                   | Bilanz<br>per<br>31.12.26 | Bilanz<br>per<br>31.12.27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aktiva<br>Kasse, Sorten, Ku-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           | Passiva<br>Aktienkapital      | 26.000                    | 40,000                    |
| pons. Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           | Reserve I                     | 5,200                     |                           |
| bei Notenbanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.645                     | 13,021                    | Reserve II                    | 0.800                     |                           |
| Wechsel u. Schatz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,010                     | 10,011                    | Kreditoren                    | 221.850                   | 294,411:                  |
| anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64,866                    | 74.854                    | a) Nostrover-                 |                           |                           |
| Nostroguthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,244                    | 25,621                    | pflichtungen .                | -                         |                           |
| Reports und Lom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           | b) Seitens der                |                           |                           |
| bards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,624                    | 11,569                    | Kundschaft                    |                           |                           |
| Vorschüsse a. Waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.542                    | 51.036                    | bei Dritten                   |                           |                           |
| davon gedeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,278<br>9,121           | 29,607<br>16,683          | benutzte Kre-                 | 20,265                    | 49.201                    |
| Eigene Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,121                     | 10,000                    | c) Guthaben dt.               | 20,200                    |                           |
| Schatzanwei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           | Ranken                        | 23,204                    | 18.888                    |
| sungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.367                     | 0,890                     | d) Depositen                  | 100,284                   | 121,119                   |
| b) Sonstige bei d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,001                     | 0,000                     | 1. innerhalb                  |                           |                           |
| Reichsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           | 7 Tagen                       |                           | 36.569                    |
| beleihbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | -                         | fällig                        | 40,867                    | 001-                      |
| Wertpaplere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,989                     | 0,887                     | 2. bis zu 3 Mo-               | 101                       | 64,326                    |
| c) Sonstige bör-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           | naten fällig                  | 47,134                    | -01                       |
| sengängige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.621                     | 13,109                    | 8. nach 3 Mo-<br>naten fäilig | 12,283                    | 20.224                    |
| d) Sonstige Wert-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,021                     | 13,109                    | e) Sonstige Kre-              | 12,200                    |                           |
| Dapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,144                     | 2.295                     | ditoren                       | 78,096                    | 105.707                   |
| Konsortialgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,525                     | 5,600                     | 1. innerhalb                  | 0                         |                           |
| Dauernde Beteili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Tomo                    | 0,000                     | 7 Tagen                       |                           | 66,278.                   |
| gungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,755                     | 4,869                     | fällig                        | 59,881                    | 00,-                      |
| Debitoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108,788                   | 156,703                   | 2. bis zu 8 Mo-               | 10 100                    | 35.876                    |
| a) gedeckte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85,283                    | 108,660                   | naten fällig                  | 16,438                    |                           |
| b) ungedeckte · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,506                    | 48,043                    | 3. nach 8 Mo-                 | 1.996                     | 8,559                     |
| Avale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,128                     | 11,511                    | Akzepte                       | 11.506                    | 25,838                    |
| Bankgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,400<br>0.519           | 15,600                    | Schecks                       | 0.160                     | 11,511                    |
| Mobilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.001                     | 0.001                     | Avale                         | 8,128                     |                           |
| THE CONTRACT OF THE CONTRACT O | 0,001                     | 0,001                     | Noch nicht erhobene           |                           | 0.037                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           | Dividende                     | 0.044                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           | Pensionsfonds                 | 0,550                     | 4.572                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           | Reingewinn                    | 3,409                     |                           |

In den allgemeinen Betrachtungen, die der Vorstandsbericht der Erörterung des Bankabschlusses voranschickt, wird unter anderem auf die Forderung nach verstärkter Publizität im Aktienwesen eingegangen. Diese Forderung könne, soweit sie nicht auf die Preisgabe von Einzelheiten hinausliefe, die aus geschäftlichen Rücksichten (insbesondere unter internationalen Gesichtspunkten) unbedingt vertraulich behandelt werden müßten, von den Banken nur unterstützt werden. Der Bericht beschäftigt sich auch mit der Kritik, welche die "ewigen Klagen" über Steuerdruck und soziale Lasten in den Geschäftsberichten der Aktiengesellschaften in der Offentlichkeit erfahren haben. Der Einwand, daß die Gesellschaften mehr auf die Einzelheiten des eigenen Unternehmens eingehen sollten, sei zwar berechtigt, was aber die wachsenden Lasten an-

belange, so gelte der alte Satz, daß jemand zu schreien pflegt, wenn ihn der Schuh drückt. Der Bericht der Adca selbst gibt ein kleines Beispiel dafür, wie ein großes Bankinstitut, das für seine Ausführungen starke Beachtung erwarten muß, diese Fragen behandelt. Bei der Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung wird u. a. gesagt, die Gehälter und Handlungsunkosten seien "um eine Kleinigkeit — 120 000 RM — niedriger" als im Vorjahr. Über die Steuern aber heißt es, daß dieser Posten "eine mesentliche Steigerung um mehr als eine Viertel Million RM" aufweise. Die steuerliche Belastung — wir wiederholen es hier — ist in der Tat sehr hoch und muß verringert werden, aber wir glauben, daß die großen deutschen Banken nicht gut beraten sind, wenn sie den Kampf um den Steuerabbau in der bisherigen Weise weiterführen.

## Statistíf

### Termin-Notierungen und Liquidationsturfe der Berliner Borfe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. März                                                                                                                                                    | 20. März                                                                                                                                       | 21. März                                                                                                                             | 22. März                                                                                                                                                                                                                                    | 23. März                                                                                                                                                            | 24. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26. März                                                                                                                           | Liquidati                                                                                           | onबीताल्य <b>ः</b>                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hochster<br>an niedrig-<br>ster                                                                                                                             | höchster<br>niedrig-<br>ster                                                                                                                   | Kura<br>ujedrig-<br>ster                                                                                                             | Machigan Mochister Range Ster                                                                                                                                                                                                               | höchster<br>sinedrig-<br>ster                                                                                                                                       | hochster<br>niedrig-<br>ster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | höchster<br>sniedrig-<br>ster                                                                                                      | per ultimo<br>Februar                                                                               | per medi<br>März                                                                                          |
| -G, für Verkehrswesen<br>eutsche Reichsbahn-Vorzüge<br>amburger Hochbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188% 187½<br>96%<br>86% 86½                                                                                                                                 | 185 <u>184½</u><br>86 85¾                                                                                                                      | 185 18484<br>97% 9744<br>85½ 84%                                                                                                     | 187 186 1/8<br>97 8/4 97 1/2<br>84 8/4 84 1/2                                                                                                                                                                                               | 186% 185%<br>97½<br>85%                                                                                                                                             | 185% 184½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186½ 185½<br>96¾ 96%<br>86 95½                                                                                                     | 177<br>97                                                                                           | 185<br>97<br>85                                                                                           |
| armer Bankwerein en between beweren be | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                        | 143%<br>145% 144%<br>252½ 251½                                                                                                                 | 148 ½ 148<br>145 ½<br>252 ½ 251 ½<br>176 ½ 174<br>233 232<br>162 ¼ 162<br>156 % 152 ½<br>158 ½ 158<br>208                            | 144 ½ 146 145 % 255 252 ½ 175 % 175 % 235 ¼ 233 ¼ 162 ¾ 157 ¾ 157 ¼ 157 159 ½ 158 % 207                                                                                                                                                     | 143½ 142%<br>145½ 144½<br>252¼<br>174¼ 174½<br>286¾ 234¼<br>161¼ 161½<br>157 156%<br>159 158¾<br>206                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                               | 143<br>145<br>268<br>172<br>226<br>169<br>156<br>158<br>218                                         | 142<br>148<br>251<br>173<br>228<br>160<br>154<br>156<br>204                                               |
| nsa Dampfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153¼ 152¼<br>211 210<br>231 230<br>152¾ 151½                                                                                                                | 151% 151¼<br>211% 210%<br>234¼ 233<br>151¼ 150%                                                                                                | 151 150 1/2<br>211 210 1/4<br>233 1/2 232 1/2<br>150 1/4 149 1/2                                                                     | 151 1/4 150<br>211 1/4<br>234 1/4 233<br>150 149 1/4                                                                                                                                                                                        | 1508/4 1495/8<br>2098/4 2091/4<br>2858/4 2331/4<br>1497/8 1491/4                                                                                                    | 149½ 148¾<br>209<br>235 233<br>149¼ 148½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 148 %<br>208 ½ 207 %<br>232 ½ 231 ½<br>148 147 %                                                                               | 150<br>206<br>217<br>151                                                                            | 150<br>206<br>224<br>150                                                                                  |
| ationale Automatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 891/2 89                                                                                                                                                    | 89 88½<br>92½ 91¾                                                                                                                              | 89 88%<br>91% 91                                                                                                                     | 89 88½<br>91% 91%                                                                                                                                                                                                                           | 88% 88%                                                                                                                                                             | 89½ 88½<br>88¾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89% 89¼<br>89% 89                                                                                                                  | 89<br>93                                                                                            | 92<br>91                                                                                                  |
| h. Garbenindustrie<br>h. Goldschmidt<br>berschles, Kokswerke<br>dikerswerke<br>ereinigte Glanzstoff-Fabriken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260% 259 ½<br>108<br>95% 94%<br>100 98½<br>688 683                                                                                                          | 259½ 258½<br>106¾ 106<br>94¾ 93¼<br>98½ 98<br>713 698                                                                                          | 259¼ 258<br>106½ 105¾<br>94¾ 94½<br>100¼ 99¼<br>718 712                                                                              | 251 250<br>106½ 105¾<br>95¼ 95<br>101 100¼<br>738 720                                                                                                                                                                                       | 249 246<br>105½ 104¼<br>9484 94<br>100% 100¼<br>736 716                                                                                                             | 246 242<br>104 ¼ 103 ½<br>94 % 93 ¼<br>100 98 %<br>728 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245 ½ 242 ½<br>104 ¼ 104<br>93 ¾ 93 ½<br>99 ¾ 99 ¼<br>724 720                                                                      | 255<br>109<br>93<br>98<br>600                                                                       | 254<br>106<br>91<br>96<br>660                                                                             |
| cerman lektr. Ges. lektr. Licht und Kraft lektr. Licht und Kraft lektrizitäts Lieferungs-Gesellschaft es, f. elsektr. Unternehmungen amburg. Liektr. Unternehmungen ielnische Elektr. A. G. hiesiche Elektr. u. Gas letnens & Liektr. u. Gas letnens & Liektr. u. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154½ 153½ 174 173 217 215 165½ 164½ 119½ 119¼ 276½ 278½ 155½ 153½ 188¾ 187½ 172½ 170½                                                                       | 152 ¼ 151 ½<br>171 ½ 171<br>212 ½ 211<br>184 ½<br>119 118 ½<br>153 ½ 152 ½<br>152 151 ½<br>168 ½ 168<br>168 ½ 168<br>268 268 %                 | 152½ 151¼<br>173 172¼<br>213 212½<br>167¼ 165<br>118¼ 117½<br>273½ 271<br>158 152¾<br>152¼ 162<br>188½ 187<br>169½ 168¼<br>270½ 268¼ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                        | 151% 151<br>171 169% 121½ 211½ 165% 165% 1153% 119½ 270 268<br>153½ 153 152½ 165% 165% 163% 163<br>152½ 167 168% 168% 168% 168% 168% 168% 168% 168%                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150% 150% 150% 170 % 109 212 211 165 118% 118 266 % 153 165% 167% 166 267% 265%                                                    | 155<br>175<br>211<br>184<br>120<br>256<br>152<br>151<br>186<br>173<br>265                           | 154<br>172<br>211<br>165<br>117<br>270<br>154<br>151<br>187<br>167<br>262                                 |
| esteregeln Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259 258                                                                                                                                                     | 169 ½<br>256 255<br>177 ½                                                                                                                      | 169%<br>255¼<br>178%                                                                                                                 | 170<br>2561/4<br>1791/2                                                                                                                                                                                                                     | 169 168<br>256¾ 255¾<br>178½                                                                                                                                        | Ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2541/2                                                                                                                             | 169<br>249<br>180                                                                                   | 167<br>249<br>177                                                                                         |
| erliner Masch, Schwarzkopff<br>renstein & Koppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119½ 117½<br>188                                                                                                                                            | 117½ 116½<br>130½ 130                                                                                                                          | 120% 118¼<br>131½                                                                                                                    | 123¼ 122<br>132 151¾                                                                                                                                                                                                                        | 122½ 121½<br>130¼ 130                                                                                                                                               | 120<br>129 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1291/2 1291/4                                                                                                                      | 119<br>134                                                                                          | 117<br>132                                                                                                |
| adwig Loewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56¼ 54⅓<br>241½ 239                                                                                                                                         | 53 52 1/8<br>237                                                                                                                               | 52 51½<br>238½ 236                                                                                                                   | 50% 49¼<br>239½ 237½                                                                                                                                                                                                                        | 49 48 235 1/2                                                                                                                                                       | 48 47<br>235 ½ 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47% 47%                                                                                                                            | 61<br>245                                                                                           | 57<br>235                                                                                                 |
| entsche Maschinen adwig Loewe  derus Eisen seener Steinkohlen eisenskirchener Bergw arpener Bergbau ossch Eisen se Bergbau ossch Eisen olicher-Werke annenammröhren ansfeld berbedur Bergbau heinische Braunkohlen helmstabi Stahlwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94½ 93¾ 132<br>135 132<br>168 166¼ 139½ 138<br>247 245¼ 116% 115%<br>139 138<br>145½ 144¾ 117 115%<br>102 101¼<br>102 101¼<br>103 156⅓ 156⅓<br>100 98⅓ 156⅓ | 92% 92<br>133 133 14<br>165 ½ 164½<br>187 186<br>244% 115<br>117½ 186%<br>148% 142<br>144% 142<br>114% 114%<br>99 98<br>101¼ 100¼<br>263½ 262½ | 92½ 92¼<br>140¾ 137<br>133½ 132<br>172½ 166                                                                                          | 95 % 93 % 141 ½ 141 134 ½ 141 139 ½ 170 % 139 245 ½ 244 ¾ 117 ¼ 116 ¾ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ½ 146 ½ 146 ½ 146 ½ 146 ½ 146 ½ 146 ½ 146 ½ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ¼ 146 ½ 155 ½ 155 ½ 155 ½ 158 ¼ 144 148 ½ 103 % 102 % | 951/4 94 1401/2 188 % 134 % 134 1701/4 188 % 187 % 187 117 1/4 115 % 188 % 187 % 188 % 187 % 114 % 104 99 1001/4 99 % 108 % 265 1/2 158 151 148 142 ½ 102 % 102 1/2 | 03 \(^4\) 03 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 135 \(^4\) 135 \(^4\) 145 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 137 \(^4\) 138 \(^4\) 139 \(^4\) 139 \(^4\) 139 \(^4\) 138 \(^4\) 139 \(^4\) 138 \(^4\) 139 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 138 \(^4\) 13 | 92% 92% 92% 133 132% 169 168% 115% 114% 117 136% 145% 144 113% 99% 99% 99% 268 263% 151% 101% 101%                                 | 97<br>136<br>132<br>182<br>140<br>227<br>117<br>140<br>148<br>115<br>102<br>99<br>285<br>162<br>145 | 93<br>137<br>130<br>163<br>198<br>239<br>114<br>138<br>142<br>112<br>97<br>99<br>249<br>153<br>144<br>100 |
| Aniote Staniwerke  Larlotzenburger Wasser Onthental Caoutchouc  sammer Gas  testecher Erdő  Trenni Erdő  Tren | 120½ 119½ 115½ 115½ 175 173 126 1244 126¼ 125½ 148½ 146½ 187 186 126½ 273 269 44¼ 44 836 332½ 209 208½ 136¾ 135½ 287 264                                    | 11884 117½ 117 114½ 172½ 171 114½ 123½ 123½ 125½ 146 145½ 186 185 125½ 267½ 266 44½ 43% 331½ 381 208½ 186½ 185                                 | 119 117 % 120 ½ 119 176 % 174 ½ 124 ¼ 123 % 187 ½ 184 % 1270 267 ½ 270 267 ½ 44 ¼ 44 386 386 208 ½ 208 186 185 %                     | 120½ 119¼<br>110¼ 118<br>178½ 176¼<br>124½ 124<br>124½ 124<br>120¾<br>147 146½<br>190%<br>1928 190%<br>128 127¼<br>271½ 280½<br>44¼ 43%<br>838 335½<br>210 2834                                                                             | 120 118 %<br>11784 116 ½<br>180¼ 177¼<br>128 ½ 122 ¼<br>146 144 %<br>196 % 194 ½<br>127<br>270 ½ 260 ½<br>44 48 %<br>385 ½ 383<br>200 ½ 208 ¼                       | 118½ 117½<br>116½ 115¼<br>180¼ 177½<br>123 121<br>144¼ 143½<br>196 193<br>264½ 264<br>43% 43%<br>381 380<br>209½<br>262 257½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11784<br>11684 11584<br>117752 17774<br>12274 122<br>143 142<br>195½ 194½<br>266½ 26274<br>4372 43%<br>210 209<br>186<br>259 26784 | 118<br>110<br>167<br>127<br>124<br>186<br>167<br>125<br>262<br>42<br>827<br>203<br>127<br>247       | 115<br>110<br>170<br>123<br>122<br>144<br>176<br>129<br>259<br>44<br>325<br>212<br>212                    |

### Berliner Börsenkurse vom 19. März bis 26. März 1928

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kassakurse der auf Zeit gehandelten Wertpapiere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Div. 9, 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 26.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Div.   19.3.   20.3.   21.3   22.3.   23.3.   24.3.   26.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heimische Anleihen  Anleihe-Ablösungsschuld dto. ohne Auslosung 4½% Hamb.StAnl.19B fr. 7. 52.50 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felten & Guilleaume .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 % Mex. Anl. 1899 abg. 4 % Mex. Anl. 1904 abg. 4 4 6 Mex. Anl. 1904 abg. 4 4 6 Mex. Anl. 1904 abg. 4 4 6 Mex. Anl. 1904 abg. 4 5 24,50 24,40 24,50 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24 | RheinWestfElektr. 9 168.75 164.50 164.12 184.12 104.50 104.12 164.50 Sachsenwerk 6 119.50 119.50 119.50 119.75 120.00 121.00 118.00 Schles Elektr. u. Gas 10 187.00 187.00 188.50 187.25 187.00 188.00 184.00 Schuckert & Co. 0 172.50 169.00 168.50 187.25 187.00 186.00 186.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.25 187.00 186.00 184.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 188.50 187.25 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 187.00 186.50 187.25 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 188.50 187.25 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 186.50 187.00 187.00 187.00 188.50 187.00 187.00 187.00 188.50 187.00 187.00 188.50 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.0     |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kallwerk Aschemleben     10     170,25     188,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25     169,00     168,25 <td< td=""></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4% dto. Anl. v. 05 4 12,60 12,60 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,       | Lokomotiv- und Waggen-Fabrik-Aktien  Berl. Masch. Schwarzk.   6   117,25   116,75   117,00   121,50   121,50   119,00   118,12   Busch Waggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dto. m. n. Bg. d. C. C 21,00 21,00 21,12 25,25 21,25 25,25 21,26 21,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maschinen- und MetallwFabrik-Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 M. Lissab. StAnl. I, II 4 11,10 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30    | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AG. f. Verkehrswesen . 10   188,50   186,50   184,75   185,25   187,00   184,25   184,25   180,00   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25   184,25      | Monton Wasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutsche ReichshVorz. 7 96.62 96.62 97.00 97.25 97.50 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 184.25 18   | Buderus Elsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allg. Dt. Credit.—Anst.   10 V 144,50 144,50 144,50 143,00 144,75 141,00 Bank elektr. Werte   10 155,50 154,00 153,00 154,00 152,50 152,25 152,00 158,00 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,00 155,50 154,55 153,87 153,87 154,00 144,50 144,55 145,50 154,55 153,87 153,87 154,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,50 154,75 158,00 155,75 158,00 155,75 158,00 155,75 158,00 155,75 158,00 158,75 158,37 158,75 158,37 158,75 158,37 158,75 158,37 158,75 158,37 158,75 158,37 158,75 158,37 158,75 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,37 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,57 158,37 157,76 157,00 158,50 158,57 158,57 158,57 157,50 157,50 158,50 158,57 158,57 158,57 157,50 157,50 158,57 158,57 158,57 157,50 157,50 158,57 158,57 158,57 157,50 157,50 158,57 158,57 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 157,50 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158,57 158 | Segener Steinkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schiffahrts-Werte  HambAmerikPackett.   8 V   152,25   151,00   150,50   150,25   149,50   149,00   150,50   150,25   149,50   149,00   150,50   150,25   149,50   149,00   150,50   150,25   149,50   149,00   150,50   150,25   149,50   149,00   150,25   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50      | Sonstige Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HambAmerikPacketf. dtoSudam. Dampfsch 8 V   152.25   151.00   150.50   150.50   150.25   149.50   149.00   140.50   149.50   149.00   150.50   150.50   150.25   149.50   149.00   140.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.50   149.          | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adlerwerke   5 V   88,00   87,00   85,36   86,00   86,50   86,00   86,75   Daimler   0 V   88,62   88,25   88,25   87,75   88,25   88,00   88,75   Nat. AutomGes.   6   92,00   92,50   90,00   91,00   89,75   89,00   89,25    Chemische Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dt. Atlant. Telegr. 7 V 104,0c 103,25 107,50 114,50 114,50 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 |
| 1. P.   Bemberg   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aschaffenbg. Zellstoff   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comp. Fisherik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Echies. Textil         10         193,001 192,501 192,00 190,00 190,501 190,00 71.00         72.50         72.00 72,00 72,00 72,00 72,00 77,00 70,00 71.00         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50         73.50 <t< td=""></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Wochenüberlicht der Reichsbank

|                                                                                                | 1111/11 000          | -                   | vouit.              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (in Millionen Reichsmark)                                                                      | 23. März<br>1928     | Vor-<br>woche       | Vor-<br>monat       | Vor-<br>jahr        |
| 1 M Aktiva                                                                                     |                      |                     |                     |                     |
| Woch plobs                                                                                     |                      |                     | 1. 300              |                     |
| hinkanteile begebene Reichs-<br>Goldbestand (Barrengold) so-<br>wie in- und auslandische Gold- | 177,212              | 177,212             | 177.212             | 177.212             |
| Wie in- und ausländische Gold-<br>munzen, das Pfund                                            |                      | 177,212             | 111,212             | 111,212             |
| 1300 The ULB Print Cale                                                                        |                      |                     |                     |                     |
| und zwar: Goldkassenbestand<br>Golddepot (unbehastet) bei aus                                  | 1908,944<br>1823,319 | 1888,097            | 1886,263            | 1852,194            |
|                                                                                                |                      | 1802,471            | 1802,731            | 1750,806            |
|                                                                                                | 85,626               | 85,626              | 83,532              | 101,388             |
| b) Reichsschat                                                                                 | 226,768              | 262,070             | 295,088             | 223,706             |
| o Deutschen Checks                                                                             | 1927.587             | 2000,685            | 1924.712            | 1454,547            |
|                                                                                                | 77,119               | 69,578              | 83,515              | 145,061             |
|                                                                                                | 25,954<br>31,341     | 22,428<br>91,040    | 25,380<br>22,575    | 22,946<br>12,774    |
| 9. Sonstigen Aktiven                                                                           | 94,158               | 94,239              | 94,256              | 92,924              |
|                                                                                                | 548,238              | 534,483             | 506,243             | 492,826             |
| 1. Grundkapital:                                                                               |                      |                     |                     |                     |
| a) beganital:                                                                                  |                      |                     |                     |                     |
| Resource Dicht househow                                                                        | 122,788              | 122,788             | 122,788             | 122,788             |
| a) gesetzlicher D                                                                              | 177,212              | 177,212             | 177,212             | 177,212             |
| a) geset in her Reservefonds .  B) Spezialreservefonds für kinftige Tividendengabling          | 43,722               | 43,722              | 38,510              | 33,952              |
| 3 P. sonst go lividendenzahlung                                                                | 45,483               | 45.483              | 44.883              | 43,183              |
| Sonstige umlaufenden Noten                                                                     | 195,000<br>3763,096  | 195,000<br>3885,783 | 160,000<br>3652,870 | 160,000<br>3003,380 |
| 4 Setrag der unlaufenden Noten<br>Sonstige täglich fallige Ver-<br>Sonstige Passiya            |                      |                     | 8002,870            |                     |
| T GREIVE                                                                                       | 495,195<br>174,825   | 492,057<br>177,737  | 604,189<br>214,792  | 740.254<br>193,471  |
| Bestand an Rentenbankscheinen<br>Umlauf an Rentenbankscheinen                                  | 2.7.020              | 211,101             | 214,192             | 103,471             |
| an Rentenbankscheinen                                                                          | 45,8                 | 39,2                | 47.7                | 113.0               |
| Unian an Rentenbankscheinen Rentenbankscheinen                                                 | 596,5                | 604,0               | 601,0               | 1022,0              |
|                                                                                                |                      |                     |                     |                     |

# Wochenübersichten deutscher Privatnotenbanken

| 14. März 1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bayr.<br>Noten-B.                           | Sachs.<br>Bank                             | Badische<br>Bank                            | Württ.<br>Noten-B.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gold Millionen Reichsmark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                            |                                             |                                             |
| Sonstige Wechsel und Schecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,559<br>6,312<br>51,629<br>0,047          | 21,026<br>6,960<br>61,038<br>0,071         | 8,127<br>4,434<br>39,365<br>0,009           | 8,168<br>6,407<br>31,870<br>0,013           |
| Motenumiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,246<br>0,890<br>11,472<br>2,892<br>68,118 | 7,929<br>1,368<br>1,701<br>7,816<br>64,193 | 0,071<br>1,707<br>6,952<br>20,881<br>21,491 | 2,775<br>3,828<br>9,118<br>41,489<br>26,824 |
| Frist mit Kondigunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,081                                       | 16,013                                     | 15,899                                      | 6,430                                       |
| rist. Trist. Tri | 0,200<br>2,707                              | 5,289<br>1,614<br>1,500                    | 30,627<br>1,930                             | 56,898<br>4,387                             |
| Wechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,218                                       | 1,971                                      | 3,445                                       | 4,921                                       |

### Der deutsche Außenhandel im Februar 1928

| Nach C                               | mape                                    | ,                                       |                                         | 000                                   |                                       | 720                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nach Gegenwartswerten<br>In Mill. RM | Einfuhr                                 |                                         | Ausfuhr                                 |                                       |                                       |                                       |
| Laho                                 | Februar<br>1928                         | Februar<br>1927                         | Januar<br>1928                          | Februar<br>1928                       | Februar<br>1927                       | Januar<br>1928                        |
| Fertige Waren Getränke - Rei         | 11,224<br>319,407<br>696,155<br>223,287 | 13,504<br>336,994<br>579,263<br>164,662 | 14,414<br>452,340<br>662,489<br>230,627 | 0,962<br>41,933<br>209,208<br>690,154 | 0,659<br>27,687<br>186,347<br>541,183 | 0,811<br>37,278<br>191,907<br>682,121 |
| Gold Warenverbal                     | 1250,073 29,096                         | 1094,423                                | 1359,870                                | 942,257                               | 755,876<br>1,500                      | 862,117<br>2,243                      |
|                                      | 1279,169                                | 1142,075                                | 1365,620                                | 944,318                               | 757,376                               | 864,360                               |

### Chronif

### Deutsch-französische Filmgemeinschaft

Deutsch-französische Filmgemeinschatt

ist, und die Cineromans, die von dem Verlagsdirektor des "Matin"
heherrsch, wird, haben einen Vertrag geschlossen, der einen Filmausnächsten Produktionsjahr sollen drei, ein Jahr später sechs Gemeinund überwiegend mit deutschen Kräften gedreht werden.

Galeries Lafayette in Berlin

Galeries Cründung eines Berliner Warenhauses unter der Firma

Galeries Lafayette", worüber wir bereits vor einiger Zeit berichteten

Gesellschaft Nr. 47 S. 1802), dürfte jetzt in Kürze erfolgen. Die

Berline trägt jedoch auf Grund gewisser Vereinbarungen mit dem

der Recklame Pariser Waren- und Modehaus dessen Namen, vor allem

damer Platz ist jetzt nach Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten

Resichert die Banplane sollen bereits in Vorbereitung sein.

Zusammenschluß kommunaler Elektrizitätswerke Die Zusammenlegung einer Reihe von Elektrizitätsunternehmungen ist jetzt vom Kreistag des Landkreises Aachen genehmigt worden. Es wird die Licht- und Kraftwerke Westmark A.-G. mit einem Kapital von 10,5 Mill. RM gegründet, die zunächst etwa 70 Mill. kWh zur Verteilung bringen wird. Die neue Gesellschaft ist völlig in kommunaler Hand.

#### Internationale Bank te Amsterdam

Das Institut, das der Darmstädter und Nationalbank nahesteht, schüttet auf das um 2 Mill. auf 16 Mill Gulden erhöhte Kapital eine Dividende von mieder 6% aus. Der Reingewinn beträgt 2,27 Mill. gegen 2,25 Mill. Gulden im Vorjahr, ist also nur unwesentlich gestiegen. In der Bilanz haben sich die Kreditoren von 30,45 auf 42,24 Mill. Gulden erhöht. — Die Bank hat zugleich mit ihrem Geschäftsbericht eine Statistik der ausländischen Emissionen in Holland veröffentlicht; aus dieser Arbeit, die sehr brauchbar ist, geht hervor, daß sich die Auslandsemissionen in Holland 1927 auf 340 Mill. Gulden belaufen haben.

### Eingegangene Bücher

Eckert, Christian: Die Neuformung Europas. Kölner Vorträge, III. Bd., 1. Heft. Leipzig 1928. Verlag G. A. Gloeckner. 31 S. — Preis 1,60 RM.
Faber, Dr. M. E.: La Métallargie du Luxembourg. Luxembourg 1927. Editions Luxembourgeoises Dr. Robert Hausemer. 153 S.

Hausemer. 153 S.

Lisorosky, Dr. Arthur: Qualität und Betrieb. Ein Beitrag zum Problem des wirtschaftlichen Wertens. Stuttgart 1928. Verlag C. E. Poeschel. 153 S. — Preis geh. 7,80 RM; geb. 9,30 RM.

Pfitzner, Dr. Johannes: Deutschlands Auslandsanleihen.
Berlin 1928. Carl Heymanns Verlag. 174 S. — Preis

Quandt, Dr. Georg: Praktische Winke für den Export nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Berlin 1928. Conrad Habers Verlag. 56 S. — Preis 2 RM. Lorenz, Ottokar: Karl Marx als Schrittmacher des Ka-pitalismus. Heft 5 der Süddeutschen Monatshefte. München 1928. Verlag Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. Preis 150 RM

Preis 1,50 RM.

Wolfram: Schiffahrtsaktien als Kapitalanlage. mögensberatung, Heft 1. Berlin 1928. Conrad Habers

Verlag. 55 S.

Zentz, Dr. Max: Die Konzentration der Zigarettenindustrie und die Zigarettensteuer, München. Selbstverlag
des Verfassers, 91 S.

Redaktion des "Magazin der Wirtschaft": Berlin SW 48, Hedemannstr. 13. Tel.: Bergmann 7645, 7646, 7647. - Verantwortlich für die Redaktion: Dr. Herbert Block, Bln.-Wilmersdorf. - Für die Inserate: Karl Bayer, Berlin-Bernau. - Verlag: "Wirtschaft und Geschäft" G. m. b. H., Berlin SW 48, Hedemannstraße 13. - Postscheckkonto: Berlin 58914. - Bankkonto: Darmstädter und Nationalbank, Depositenkasse Friedrichstr. 46, Berlin SW 68. - Druck: Gehring & Reimers G. m. b. H., Berlin SW 68. Ritterstraße 75. - Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt die Redaktion, auch wenn Rückporto beiliegt, keine Verantwortung. Bezugspreis: Bei Postzustellung M. 12 .-- pro Quartal, bei Zusendung durch Streifband im Inland und Osterreich M. 13 .- , im Ausland M. 14 .-



# BARMER BANK-VEREIN

### HINSBERG, FISCHER & COMP.

Kommanditgesellschaft auf Aktien Barmen-Düsseldorf

### Bericht der Geschäftsinhaber

Jedes Jahr, mit dem wir uns von dem unglücklichen Kriege und der unseligen Inflation weiter entfernen, bringt uns der Erkenntnis der wirklichen Lage Deutschlands näher. Unter Übergehung der nicht minder wichtigen politischen und kulturellen Zustände müssen wir uns hierauf die Betrachtung unserer wirtschaftlichen Lage beschränken. mit einer noch immer nicht zahlenmäßig begrenzten Reparationsschuld müßte Deutschland für das Ausland als aussichtsloser Gemeinschuldner gelten, wenn nicht alle wirtschaftlich denkenden Menschen — und das ist heute glücklicherweise die überwiegende Zahl — längst eingesehen hätten, daß man ein ganzes Volk nicht mit ewiger Buße belegen kann, um es im Falle des Zahlungsunvermögens in den Schuldturm zu werfen. Einmal wird und muß der Tag kommen, an dem man auch Deutschland ein Endurteil überreicht, und an dem Tage wird das deutsche Volk endlich das Fundament kennen, das ihm für seinen neuen Aufbau belassen worden ist. Bis dahin gedenkt es aber nicht wie ein Erwerbsloser zu feiern, sondern arbeitet mit allen seinen Kräften und mit dem unbeugsamen Willen eines Menschen der sich durchsetzen will und durchsetzen wird, in der Überzeugung, daß die von ihm zwischenzeitlich selbst errechneten und abgegrenzten Grundmauern, ohne die man nun einmal nicht aufbauen kann, schon ungefähr richtig sein und eine genügend tragfähige Unterlage abgeben werden. Diese Überzeugung dürfte das wirtschaftlich urteilende Ausland teilen, andernfalls keine Erklärung bliebe für seine immer wieder und immer noch vorhandene Neigung zur Anlage von Geld und Kapital in Deutschland. Dabei dürfen wir getrost dem nüchternen Geschäftssinn unserer ausländischen Geldgeber die nötige Skepsis und Vorsicht vor allzu weitgehenden Anlagegeschäften zutrauen. Trotzdem schaden nicht, an richtiger Stelle vorgebracht, warnende Stimmen gegen eine allzu freudige und allzu hemmungslose Aufnahme von ausländischen Schulden. Denn wenn auch niemand daran zu zweifeln braucht, daß jedermann in Deutschland diese Schulden pünktlich und gewissenhaft auf Heller und Pfennig zurückzahlen wird - Auslandsschulden des einzelnen sind Ehrenschulden der ganzen Nation - so ist es doch nicht gleichgültig. ob diese Verbindlichkeiten von einem frei bestimmenden oder von einem gezwungenen Schuldner erfüllt werden. In diesem Sinne möchten wir vornehmlich die so oft wiederkehrenden Warnungen vor übertriebenen Auslandskrediten deuten, auch die vielfach mißverstandenen der deutschen Reichsbank. Ein Schuldner, der nicht immer wieder seine eigene Leistungsfähigkeit für die Begleichung seiner Schulden nachprüft, verliert im gleichen Ausmaße seine sonst vielleicht begründete Kreditfähigkeit.

Vor wie nach steht die deutsche Wirtschaft in schwerem Kampfe mit inneren Abgabeverpflichtungen. Vergleiche mit ausländischen Zuständen auf diesem Gebiete sind durchweg ebenso unzuverlässig wie zwecklos. größere deutsche Unternehmen ist zunächst hypothekarisch vorbelastet mit den Abgaben aus dem Dawesabkommen. Danach kommen erst die Abgaben an inneren Steuern und sozialen Lasten. Letztere sind ebensosehr vom Gesichtspunkt der übermäßig geschmälerten Gewinne wie vom Gesichtspunkt der unmöglichen Kapitalbildung zu bekämpfen. Der Hinweis darauf, daß sich die erstarkende Kapitalansammlung in den wachsenden Sparkassenguthaben und den zu-nehmenden Sparkonten bei den Banken zeige, ist leicht irreführend. Denn selbst wenn diese Kapitalien restlos dem deutschen Unternehmertum zu produktivem Schaffen zugeleitet würden, was nicht der Fall ist, so würde damit bei den einzelnen Betrieben nur die Möglichkeit zur Aufnahme größerer Schulden wachsen, nicht dagegen die Kräftigung aus eigenem

Vermögen, auf die es vor allem aukommt. Nur durch Sparen und Rationalisieren kann solche Kräftigung nicht erreicht werden. Das Ersparte muß durch entsprechenden Gewinn ergänzt und beides muß dem Betriebe in einem Umfange belassen werden, daß damit alte Schuldfesseln abgestreift und neue Unternehmungen fundiert werden können. Deshalb ist auch das große Bemühen der deutschen Industrie um ausgeklügeltste Rationalisierung in dem gleichen Umfange zur Zwecklosigkeit verurteilt, als die dadurch gewonnenen Vorteile neben hochgeschraubten Abgaben durch Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen wieder wettgemacht werden. Man fragt sich oft, auf welchem Wege denn eigentlich die deutsche Wirtschaft wieder erstarken soll, wenn ihr einerseits durch dauernde Lohnerhöhungen eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung im Export versagt bleibt und wenn ihr andererseits immer wieder die Früchte genommen werden, die sie sich im Schweiße ihres Angesichts erarbeitet hat. Dazu kommt, daß die deutsche Wirtschaft noch immer auf allen Seiten von hohen Zollmauern eingeschlossen ist, in die auch die internationalen Konferenzen von Genf und Stockholm keine wirksamen Breschen zu legen vermochten. Nur Handelsverträge können hier schrittweise einige Er-leichterung verschaffen, und deshalb begrüßen wir die auf diesem Gebiete im vergangenen Jahre lebhafter entfaltete Tätigkeit der deutschen Regierung, die vornehmlich zu dem Handelsvertrage mit Frankreich führte, wenngleich gerade dieser Vertrag für die Textilbranche insofern eine Enttäuschung bedeutete, als er ihr den elsässischen Wettbewerb beschied.

Ein trauriges Kapitel bleibt die deutsche Handelsbilanz, die im Jahre 1927 nach Ausschaltung der statistischen Erhebungsfehler wieder mit etwa 3,3 Milliarden Reichsmark passiv war, nachdem sie sich im voraufgegangenen Jahre fast ausgeglichen hatte. Die Steigerung der Einfuhr allein um über 4 Milliarden Reichsmark findet ihre Erklärung z. T. als zwangsläufige Begleiterscheinung des Zuflusses an Auslandskrediten, z. T. als unvermeidliche Folge des starken Rohstoffbedarfs seitens der gut beschäftigten Industrie und der Wiederauffüllung der mageren Warenlager. Nachdenklich stimmt aber die Feststellung, daß die Mehreinfuhr fast restlos im Inlande verbraucht wurde. Wenn trotzdem die deutsche Wirtschaft im Jahre 1927 verhältnismäßig günstige Zahlen aufzuweisen hat, so ist das besonders dem Umstande zu verdanken, daß nach dem allgemeinen Aufschwung seit dem Sommer 1926 um die Mitte des Jahres 1927 ein gewißer Beharrungszustand auf verhältnismäßig hohem Nievean eintrat. Tatsächlich liegen die Produktions- und Umsatzziffern durchschnittlich nicht unwesentlich über denjenigen des Jahres 1926. In der Eisenindustrie ist die Erzeugung an Roheisen sogar um 36%, die an Rohstahl um 32% gestiegen. Die Steinkohlenförderung liegt noch um 6% über den vom englischen Bergarbeiterstreik beeinflußten ansehnlichen Vorjahrsziffern. Auch in den einzelnen Zweigen der weiterverarbeitenden Industrien hat sich das Geschäft durchweg wesentlich gehoben. Die Ausdehnung des Geschäftsumfanges war indes nur stellenweise von einer entsprechenden Preisstellung begleitet. In vielen Branchen, wie z. B. in der Kleineisen- und der Metallwarenindustrie unseres Bezirks, sind infolge der Überproduktion und der Schwierigkeiten einer Verbandshildung pur schwierigkeiten zu Verbandsbildung nur schwer lohnende Verkaufspreise zu erzielen.

Die Erwerbslosenziffern bieten seit dem Inkrafttreten des Arbeitslosenversicherungsgesetzes kein klares Vergleichsbild mehr für den Beschäftigungsgrad des abgelaufenen Jahres. Immerhin kann man wohl soviel feststellen,

daß auch sie im vergangenen Jahr im allgemeinen nicht ungunstig waren, wenn auch schon die letzten Monate bereits wieder einen bemerkenswerten Anstieg der Zahlen zeigen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist zwar jede Beschäftigung von Arbeitnehmern zu begrüßen, aber auch mit ihm lassen ich nicht gewisse Ausgaben der Kommunen, Provinzen und Länder entschuldigen, wie es augenblicklich vielfach geschieht, zumal wenn sich die Produktivität der Ausgaben erst in unbestimmter Zeit erweisen soll. Damit steht in gewissem Zusammenhange die Streitfrage, inwieweit der Baumarkt zur produktiven oder unproduktiven Seite der Wirtschaft gehört. Man kann den Standpunkt vertreten, daß z. B. der Wohnungsbau produktiv ist, weil er der Erhaltung und Verbesserung der Arbeitskraft dient. Solange dieser Standpunkt aber von maßgebender Seite nicht geteilt wird, bleibt die Finanzierung des Baumarktes und damit seine dauernde Belebung schwierig. Und doch ist der Baumarkt neben der in so großen Nöten befindlichen Landwirtschaft, deren Gesundung zur Zeit das größte Wirtschaftsproblem Deutschlands darstellt, der wichtigste Faktor der deutschen Industrie. Ohne damit Kritik an den von währungspolitischen Erwägungen aus diktierten Vorschriften zu üben, darf man deshalb Bedenken gegen die allzu weitgehende Abschließung der deutschen Hypothekenbanken vom ausländischen Geldmarkt hegen. Die den Realkreditinstituten im letzten Jahre gewährte Gesamtsumme von RM 100 000 000,— zur Unterbringung steuerfreier Pfandbriefe im Auslande ist für eine merkbare Refriedigung der Hypothekennachfrage zu gering, wenn man erwägt, daß nach sachverständiger Berechnung nur für die Behebung der Wohnungsnot bis zum Jahre 1935 jährlich Milliarden Reichsmark Baugelder erforderlich sein würden. Der inländische Anleihemarkt allein ist aber noch zu schwach, um derartigen Ansprüchen auch nur einigermaßen zu genügen. Er hat zwar in mehreren Fällen das in ihn gesetzte Vertrauen nicht getäuscht und die ihm auferlegte Belastungsprobe wacker ausgehalten. Er muß aber noch immer mit Schonung behandelt werden, weil seine Aufnahmefähigkeit eng begrenzt ist. Dabei bleibe ununtersucht, inwieweit die bisherigen Inlandsanleihen direkt oder indirekt von auslandischer Nachfrage profitierten. Hinzu kommt, daß der Inlandsmarkt von anleihesuchenden Stellen wie z. B. der Reichseisenbahn und der Reichspost in Anspruch genommen wird, die früher nicht als Konkurrenten auf diesem Markte erschienen. Hinter ihnen müssen vornehmlich Stadtanleihen, Pfandbriefemissionen und Industrieobligationen zurückstehen.

Am Geldmarkt, der während des Jahres 1926 im Zeichen einer außerordentlichen Flüssigkeit gestanden hatte, trat bald nach Beginn des abgelaufenen Jahres — in zeitlichem Zusammenhange mit den Einzahlungen auf die Reichsanleihe Mitte Februar — ein plötzlicher Umschwung ein. Mit geringfügigen Unterbrechungen im August und November gingen die Zinssätze infolge der durch das gesteigerte Geschäftsleben bedingten Geldbedürfnisse und der von der äffentlichen Hand an den Geldmarkt gestellten Ansprüche dauernd in die Höhe. Der durchschnittliche Privatdiskont stieg von 4,20% im Januar auf 6,87% im Dezember. Erst das neue Jahr hat eine gewisse Erleichterung der Geldlage gebracht.

Den Geldsätzen parallel lief aus den gleichen Gründen, wie oben erwähnt, die Beanspruchung der Reichsbank. Ihr Wechselbestand, der sich Ende 1926 auf 1829 Mill. Reichsmark belaufen hatte, erhöhte sich auf 3129 Mill. Reichsmark Ende 1927. Nachdem die Reichsbank noch am 11. Januar 1927 eine Diskontermäßigung von 6 auf 5% vorgenommen hatte, mußte sie sich im Laufe des Jahres der veränderten Geldlage durch zwei Diskonterhöhungen, und zwar auf 6% am 11. Juni und auf 7% am 4. Oktober, anpassen.

Auf die Börse wirkte diese Verknappung des Geldmarktes in steigendem Maße nachteilig ein, nachdem schon im Mai die Banken sich auf Anregung der Reichsbank entschlossen hatten, das Börsengeschäft durch Zurückhaltung und Abbau von Effekten-Vorschüssen einzuschränken.

Der Unterstützung der heimischen Wirtschaft in der Ausdehnung ihrer Geschäfte, die sich aus der vorwärts schreitenden Konjunktur ergab, war unsere besondere Aufmerksameit gewidmet. Wir gewährten zu dem Zwecke entsprechende Kredite. Es kam uns dabei zustatten, daß unsere eigenen Mittel durch die Kapitalerhöhung im März eine wesentliche Steigerung erfahren hatten und daß sich die uns zusließenden

fremden Gelder von Monat zu Monat erhöhten. Unsere Debitoren haben infolgedessen eine Erhöhung um 44 Mill. Reichsmark auf 100 Mill. Reichsmark erfahren, wobei allerdings die durch Effekten gedeckten Kontokorrentkredite, die im Vorjahre als Vorschüsse gegen Wertpapiere gebucht waren und Ende des Geschäftsjahres 15 Mill. Reichsmark ausmachten, einbegriffen sind.

Unser Akzept stellten wir mit 24 Mill. Reichsmark gegenüber 13 Mill. Reichsmark im Vorjahre der Kundschaft zur Verfügung.

In besonderer Weise widmeten wir uns der Finanzierung des Im- und Exportgeschäftes. Die in der Bilanz ausgewiesenen, gegenüber dem Vorjahre um 21 Mill. Reichsmark erhöhten Ziffern für Vorschüsse auf Waren und Warenverschiffungen beweisen unsere auf diesem Gebiete für die deutsche Industrie entwickelte Tätigkeit. Dabei fanden wir wirksame Unterstützung bei ausländischen Banken in unserm Bemühen, auch sie dem deutschen Warengeschäft dienstbar zu machen, eine unumgängliche Notwendigkeit angesichts des begrenzten deutschen Wechsel- und Geldmarktes. Was speziell unsere Kreditoren anlangt, so haben diese gegenüber der Vorjahresbilanz um rund 51 Mill. Reichsmark, d. h. um 30%, zugenommen.

Unsere Bürgschaftsverpflichtungen, die vornehmlich auf der Avalierung von Zöllen, Frachten und ähnlichen periodischen Verpflichtungen sowie bestimmten Rohstoffgeschäften unserer Kundschaft beruhen, haben sich um rund 55% erhöht bei einer Zunahme unseres haftenden Kapitals um 60%. Unser Konsortialgeschäft war befriedigend Wir waren an folgenden Emissionen im einzelnen beteiligt.

Kapitalerhöhung der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, München

Kapitalerhöhung der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt, Leipzig

8% Anleihe der Nationale Automobil-Ges. A.-G., Berlin-Oberschöneweide

7% Anleihe der Vereinigte Industrie-Unternehmungen A.-G., Berlin

7% Anleihe der Stadt Duisburg

7% Goldkommunalschuldverschreibungen der Deutschen Hypothekenbank, Meiningen

5% Deutsche Reichsanleihe

6% Anleihe der Fried. Krupp A.-G., Essen

Börseneinführung der Maschinenbau A.-G. Balcke, Bochum

Kapitalerhöhung der Getreide-Industrie und Handels-A.-G., Berlin

Kapitalerhöhung der Berg-Heckmann-Selve A.-G., Altena i. W.

6% Anleihe des Bayerischen Staates

6% Anleihe der Gewerkschaft der Steinkohlenzeche Mont-Cenis, Sodingen i. W.

Börseneinführung der Rudolph Karstadt A.-G., Hamburg

Kapitalerhöhung der Eisenbahnsignal-Bauanstalten Max Jüdel, Stahmer, Bruchsal A.-G., Braunschweig

6% Anleihe der Brauerei Gebr. Dieterich A.-G., Düsseldorf

7% Anleihe der Hessen-Nassauische Hüttenverein G. m. b. H., Steinrücken

Kapitalerhöhung der Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau

Börseneinführung der Rheinische Stahlwerke A.-G., Essen

Kapitalerhöhung der Svenska Tändsticks-Aktiebolaget, Stockholm

Kapitalerhöhung der Dyckerhoff & Widmann A.-G., Biebrich a. Rhein

8% Goldschiffspfandbriefe der Deutsche Schiffskreditbank A.-G., Duisburg

7% Anleihe der Lüdenscheider Metallwerke A.-G., vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid

Kapitalerhöhung der Mechanische Weberei zu Linden A.-G., Hannover

Kapitalerhöhung der Westdeutschen Bodenkreditanstalt. Köln

Gründung der Barmenia Lebensversicherungs-A.-G., Barmen

Kapitalerhöhung der Lüdenscheider Metallwerke A.-G., vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid

Kapitalerhöhung der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft A.-G., Berlin

Börseneinführung der Pongs & Zahn Textilwerke A.-G.,

Kapitalerhöhung der Allianz Versicherungs-A.-G., Berlin Kapitalerhöhung der Allianz Lebensversicherungsbank A.-G., Berlin

Gründung der Deutsche Mühlenvereinigung A.-G., Berlin.

Bei unseren dauernden Beteiligungen ist insofern eine Anderung eingetreten, als wir unsere kommanditistische Beteiligung bei der Firma S. & H. Goldschmidt in Frankfurt a. M. abwickelten und diejenige bei dem Bankhaus H. Schirmer in Kassel mit Rücksicht auf das außerhalb unseres engeren Interessengebietes liegende Tätigkeitsfeld dieser Bank im Zusammenhang mit dem Eintritt eines neuen persönlich haftenden Gesellschafters auf Grund freundschaftlicher Verständigung aufgaben, während wir unsere Beteiligung bei der Firma Siegfried Falk in Düsseldorf entsprechend der schon im letzten Bericht erwähnten Vereinbarung verstärkten. Diese letztere Beteiligung hat uns ebenso wie alle anderen guten Gewinn erbracht.

Um die Ausbildung des Angestelltennachwuchses zu fördern, haben wir in unserm Institut Vortragsabende veranstaltet und daneben in Gemeinschaft mit den anderen ortsansässigen Banken systematische Lehrkurse eingerichtet. Wir werden auf diesem Gebiete weiter bemüht bleiben und ihm unser besonderes Augenmerk widmen. Unser Beamtenstand hat sich nicht mehr wesentlich geändert. Die trotzdem zu verzeichnende Zunahme unserer Handlungsunkosten erklärt sich aus dem schematischen Aufstieg aller Tarif-

beamten während der ersten 15 Berufsjahre zu Beginn jeden Jahres, aus den Erhöhungen der tariflichen Einkommen während des Berichtsjahres, aus den Aufwendungen für Büromaschinen und aus der mit dem gewachsenen Umsatz ganz allgemein verbundenen Ausgabensteigerung für Fernsprecher, Post und ähnliche Zwecke.

Überblicken wir unser Geschäft im ganzen, so dürfen wir feststellen, daß es während des Jahres 1927 einen guten Aufschwung genommen hat. Das zeigt sich auch an den Um-satzziffern, die auf einer Seite des Hauptbuches eine Steigerung von 25 auf 36 Milliarden oder um 43% erfuhren. Wie die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt, erzielten wir einen Reingewinn von RM 4 178 657,52, den wir vorschlagen folgendermaßen zu verteilen:

| Überweisung an Pensionsfonds      | RM | 100 000,—   |
|-----------------------------------|----|-------------|
| 10% Dividende auf RM 36 000 000,- |    | 3 600 000,- |
| Satzungsgemäße Tantieme an den    |    |             |
| Aufsichtsrat                      | 27 | 221 817,03  |
| Vortrag auf 1928                  | 99 | 256 840,49  |

RM 4 178 657,52

Barmen-Düsseldorf, im März 1928.

### Die Geschäftsinhaber

Bandel Bendix Blecher Harney Marx

### An die Aktionäre der

# ctoria zu Ber

### Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft

Auf Anregung einer größeren Anzahl Aktionäre ist ein Schutzkomitee der Aktionäre der Victoria Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft gehildet worden zur Wahrnehmung der Interessen sämtlicher freien Aktionäre, die durch die von der Gesellschaft angekündigten Maßnahmen bedroht sind.

Die Verwaltung der Victoria hat eine Generalversammlung zum 5. April d. J. einberufen, um eine Kapitalserhöhung von 3 auf 5 Millionen Mark unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen. Als Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme hat die Gesellschaft in einem Rundschreiben an die Aktionäre überfremdungsgefahr angegeben. Noch niemals sollten Aktionäre sind persönlich von der Victoria genehmigt worden. Die Gesellschaft hat durch die Statutenbestimmungen die Möglichkeit, jeden Aktionäre sind persönlich von der Victoria genehmigt von der Gesellschaft hat durch die Statutenbestimmungen die Möglichkeit, jeden Aktionäre ohne Angabe von Gründen abzulehnen, so daß eine Überfremdung ohne Zustimmung der Verwaltung gar nicht möglich ist. Jetzt sollen die Aktionäre, die von der Gesellschaft ausdrücklich anerkannt wurden, entrechtet und durch Entwertung ihrer Aktien geschädigt werden. Es ist unschwer zu erkennen, daß die von der Verwaltung will in Zukunft praktisch unter Ausschaltung jeglicher Kontrolle die Gesellschaft mit M. 2 Millionen Schutzaktien mit nur 500000 M. Einzahlung beherrschen, bei einem Kurswert des Aktienkapitals von fast 18 Millionen.

Die Verwaltung hat in ihrer Anktionäre ein fast 40% iger Verlust des Kapitalserhöhung wird die Substanz der Gesellschaft derartig verwässert, daß für die freien Aktionäre ein fast 40% iger Verlust des Wertes ihrer Aktionäre ein der Aktionäre schwer schädigenden Beschluß durchzusetzen. Selbstverständlich wird kein Aktionäre auf ein derartiges Ansinnen eingehen. Soweit irrtümlicherweise der Gesellschaft eingetragen Aktionäre, die weder selbst ensahlten mißsen sollen mißsen sollen nichten Leresen wahrzunehmen. Es wird daranf hinzungsen, daß nach den Statuten eine Vollmachtereilung

Diejenigen Aktionäre, die weder selbst erscheinen noch sich durch andere Aktionäre vertreten lassen können, hitten wir, sich mit dem unterzeichneten Komitee in Verbindung zu setzen. Das Komitee hat dafür Vorsorge getroffen, alle diejenigen Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht selbst teilnehmen können, ordnungsmäßig vertreten zu lassen, um die beabsichtigte Entrechtung und Entwertung der Aktien zu verbindern. Die Vertretung seitens des Schutzkomitees erfolgt kostenlos.

### Das Schutzkomitee der Victoria-Aktionäre

I. A. Rechtsanwalt Dr. Georg Gerson

Berlin W, Friedrichstraße 59-60 / Telefon: Merkur 2277

# Vaterländische Kredit-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Berlin

| Sewinn und Verlustrechnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ıng für d                                         | as                         | Jahr 19                                                                                                   | 27                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Einnahma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DM                                                | Pf                         |                                                                                                           | Pf                                            |
| 1. Prämienüberträge aus dem Vor-<br>jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                            |                                                                                                           | -                                             |
| 2. Schadensregerve and dem Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                 |                            | 213 020                                                                                                   | 36                                            |
| jahre 3. Pramissississississississississississississ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            | 314 78                                                                                                    | 0 66                                          |
| 3. Pramieneinnahme abz. Storni 4. Vermögensertal and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                               |                            | 6 607 08                                                                                                  | 3 51                                          |
| 4. Vermögenserträgnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                            | 161 28                                                                                                    | 3 66                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                            | 7 296 16                                                                                                  | 8 19                                          |
| 1. Rusabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RM                                                | Pf                         | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| Rückversicherungsprämie     Prämienüberträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                            | 4 933 09                                                                                                  |                                               |
| 6. Schod-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 32 7                                            |                            | 613 85<br>571 33                                                                                          |                                               |
| 4ahinngan - C. I. I. C. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000                                              |                            | 311 00                                                                                                    | 0 20                                          |
| Very Rolle Rechnung abz. Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 |                            |                                                                                                           |                                               |
| 5. K Drown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                            | 374 96<br>37 06                                                                                           |                                               |
| 6. Verwaltungskosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                            | 3100                                                                                                      | 0 02                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 204                                            |                            |                                                                                                           | 1                                             |
| b) Sonstige Verwaltungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256 689                                           | 86                         | 351 89                                                                                                    | 4 54                                          |
| 7. Gewinn und dessen Verwendung a) An die Aktionäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 000                                           | 00                         |                                                                                                           |                                               |
| b) An statut- und vertrage-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000                                           | UU                         |                                                                                                           |                                               |
| Hallige Tantiamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 988                                            |                            |                                                                                                           |                                               |
| d) An den Kapitalreservefonds<br>An Vortrag auf neue Rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 237                                            | 62                         |                                                                                                           |                                               |
| nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156 737                                           | 49                         | 413 96                                                                                                    | 3 35                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | -                          |                                                                                                           | -                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                            | 7 246 16                                                                                                  | HILY                                          |
| Bilanz am 31. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zember 1                                          | 927                        | 7 296 16                                                                                                  | 8 19                                          |
| Bilanz am 31. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                                                                           | _                                             |
| 1. Ford Aktiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zember 1                                          | 927<br>Pf                  | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| 1. Forderung an die Aktionäre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                            |                                                                                                           | Pf                                            |
| l. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückständen der Aktionäre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Pf                         | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| l. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Verteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RM<br>400 051                                     | Pf<br>61                   | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern tretern c) Guthaben bei anderen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                 | RM                                                | Pf<br>61                   | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern tretern Cuthahen bei anderen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                    | RM<br>400 051                                     | Pf<br>61<br>08             | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und                                                                                                                                                                                                                       | RM 400 051 289 873 390 731                        | Pf<br>61<br>08<br>61       | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verscheck-Konto                                                                                                                                                                                   | RM 400 051 289 873 390 731 2 720 293              | Pf<br>61<br>08<br>61<br>84 | RM                                                                                                        | Pf                                            |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RM 400 051 289 873 390 731                        | Pf<br>61<br>08<br>61<br>84 | RM<br>5 700 000                                                                                           | Pf                                            |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand                                                                                                                                                              | RM 400 051 289 873 390 731 2 720 293              | Pf<br>61<br>08<br>61<br>84 | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 990<br>1 117 85'                                                        | Pf 56 3 20 41                                 |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verscheck-Konto                                                                                                                                                                                   | RM 400 051 289 873 390 731 2 720 293              | Pf<br>61<br>08<br>61<br>84 | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 990<br>1 117 85'                                                        | Pf 56 3 20                                    |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre . 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand                                                                                                                                                              | RM 400 051 289 873 390 731 2 720 293              | Pf 61 08 61 84 42          | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 990<br>1 117 85'                                                        | Pf 56 3 20 41 —                               |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 5. Inventar                                                                                                                                  | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42          | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 999<br>1 117 85'                                                        | Pf 56 3 20 41 —                               |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 5. Inventar  Passiva 1. Aktienkapital                                                                                                        | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42 —        | RM 5 700 000 4 1 99 1 117 85 7 10 884 704 RM 8 000 000                                                    | Pf   Pf   Pf   Pf   Pf   Pf   Pf   Pf         |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 1. Inventar  Passiva 2. Kapitalreservefonds                                                                                                  | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42 —        | RM 5 700 000 4 064 84* 1 990 1 117 85* 10 884 704 RM 8 000 000 353 762                                    | Pf   Pf                                       |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand Kapitalanlagen 1. Inventar  Passiva 1. Aktienkapital 2. Kapitalreservefonds 3. Prämienüberträge                                                                | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42 —        | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 990<br>1 117 85'<br>10 884 704<br>RM<br>8 000 000<br>353 76'<br>613 85' | Pf   Pf                                       |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 1. Inventar  Passiva 2. Kapitalreservefonds 4. Pramienüberträge 5. Schulden                                                                  | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42 —        | RM 5 700 000 4 064 84* 1 990 1 117 85* 10 884 704 RM 8 000 000 353 762                                    | Pf   Pf                                       |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten h) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 1. Inventar  Passiva 2. Aktienkapital 2. Kapitalreservefonds 4. Schadensreserve 5. Schulden: a) Guthaben anderer Versiche-                   | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42 Pf       | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 990<br>1 117 85'<br>10 884 704<br>RM<br>8 000 000<br>353 76'<br>613 85' | Pf   Pf                                       |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 1. Inventar  Passiva 1. Aktienkapital 2. Kapitalreservefonds 4. Schadensreserve 5. Schulden: a) Guthaben anderer Versicherungsunternehmungen | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897  RM | Pf 61 08 61 84 42 Pf 97    | RM 5 700 000 4 064 84' 1 999 1 117 85' 10 884 704 RM 8 000 000 353 762 613 85: 571 338                    | Pf 56 8 20 7 41 17 Pf 13 8 3 44 44 3 26       |
| Aktiva  1. Forderung an die Aktionäre 2. Sonstige Forderungen: a) Rückstände der Versicherten b) Außenstände bei den Vertretern c) Guthaben bei anderen Versicherungsunternehmungen d) Guthaben bei Banken und Postscheck-Konto e) Verschiedene Debitoren 3. Barbestand 4. Kapitalanlagen 5. Inventar  Passiva 1. Aktienkapital 2. Kapitalreservefonds 4. Schadensreserve 5. Schulden: a) Guthaben anderer Versiche-                   | RM  400 051 289 873 390 731 2 720 293 263 897     | Pf 61 08 61 84 42 Pf 97    | RM<br>5 700 000<br>4 064 84'<br>1 990<br>1 117 85'<br>10 884 704<br>RM<br>8 000 000<br>353 76'<br>613 85' | Pf 56 3 20 7 41 17 Pf 12 2 38 3 44 4 3 26 7 4 |

Die für das Geschäftsjahr 1927 auf 14 % für die Stammaktien festgesetzte Dividende gelangt mit RM 11.20 für die Stammaktie a RM 80.— abzüglich 10 % Kapitalertragssteuer bei der Darmstädter und Nationalbank Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dopositenkasse Berlin SW 68, Ritterstr. 48, Zur Auszahlung.

10 884 704 17

Berlin, den 20. März 1928.

# Hermann Meyer & Co.

Aktiengesellschaft.

### Braunkohlen- & Briketwerke RODDERGRUBE Aktiengesellschaft in Brühl. Bez. Köln

| Bilanz anf den 31. Dezember 1927                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RM                                  | RM                                                                                                                                                                             |  |
| 1. Bergwerksberechtsame                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 523                              | 12 817 732,                                                                                                                                                                    |  |
| 2. Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 573 827,35                        |                                                                                                                                                                                |  |
| 3. Gruben-Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 243 806,—                         |                                                                                                                                                                                |  |
| 4. Förder-Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 062 330,41                       |                                                                                                                                                                                |  |
| 5. Brikettfabriken                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 825 342,24<br>1 410 087,—        |                                                                                                                                                                                |  |
| 7. Büro- und Wohngebäude                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 899 929,32                        |                                                                                                                                                                                |  |
| 8. Inventar                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900 997,—                           | 52 916 319,32                                                                                                                                                                  |  |
| 9. Im voraus abgeräumte Kohle                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 415 566,60                                                                                                                                                                     |  |
| 10. Vorräte                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 378 234,59                                                                                                                                                                     |  |
| 11. Dauernde Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                   | 1 700 719,—                                                                                                                                                                    |  |
| 12. Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miles was                           | 813 586,71<br>16 9 <b>45.</b> 69                                                                                                                                               |  |
| 14. Außenstände:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 10 950,09                                                                                                                                                                      |  |
| a) Bank- und bankmäßige                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                |  |
| Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 574 647,23                        |                                                                                                                                                                                |  |
| b) Verschiedene Schuldner.                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 869 770,06                       | 26.000.006.00                                                                                                                                                                  |  |
| c) Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 493 609,44                        | 26 938 026,73                                                                                                                                                                  |  |
| 15. Avale RM 2 138 418,89                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE STREET                          |                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 95 997 130,64                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                |  |
| PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RM                                  | RM                                                                                                                                                                             |  |
| PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RM                                  | A Chicago Chil                                                                                                                                                                 |  |
| PASSIVA  1. Aktien-Kapital  2. Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                               | RM                                  | RM<br>18 000 000,—<br>5 000 000,—                                                                                                                                              |  |
| 1. Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 18 000 000,                                                                                                                                                                    |  |
| 1. Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                         | RM<br>150 000,                      | 18 000 000,—<br>5 000 000,—                                                                                                                                                    |  |
| 1. Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,                            | 18 000 000,—<br>5 000 000,—                                                                                                                                                    |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter                                                                                                                                                                           | 150 000,—<br>450 000,—              | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23                                                                                                                                   |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte                                                                                                                                                             | 150 000,                            | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23                                                                                                                                   |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger                                                                                                                                                | 150 000,—<br>450 000,—              | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43                                                                                                     |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen                                                                                                                              | 150 000,—<br>450 000,—              | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03                                                                                     |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger                                                                                                                                                | 150 000,—<br>450 000,—              | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43                                                                                                     |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn                                                                                                                    | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95                                                                     |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn 9. Avale RM 2 138 418,89                                                                                           | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95<br>95 997 130,64                                                    |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn                                                                                                                    | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95<br>95 997 130,64                                                    |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn 9. Avale RM 2 138 418,89                                                                                           | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95<br>95 997 130,64                                                    |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn 9. Avale RM 2138 418,89  Gewinn- und Verlust-Rechnung av  SOLL 1. Geschäfts-Unkosten                               | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95<br>95 997 130,64<br>zember 11927<br>RM<br>855 271,24                |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn 9. Avale RM 2 138 418,89  Gewinn- und Verlust-Rechnung at SOLL 1. Geschäfts-Unkosten 2. Steuern                    | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95<br>95 997 130,64<br>zember 1927<br>RM<br>855 271,24<br>3 812 369,99 |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn 9. Avale RM 2 138 418,89  Gewinn- und Verlust-Rechnung av  SOLL 1. Geschäfts-Unkosten 2. Steuern 3. Versicherungen | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,— 5 000 000,— 48 782 380,23  825 000,— 12 697 323,43 5 342 959,03 5 349 467,95  95 997 130,64 2ember 1927  RM 855 271,24 3 812 369,99 346 587,67                    |  |
| 1. Aktien-Kapital 2. Reservefonds 3. Amortisation 4. Fritz-Behrens-Stiftung 5. Wohlfahrtsfonds: a) für Arbeiter b) für Beamte 6. Gläubiger 7. Rückstellungen 8. Gewinn 9. Avale RM 2 138 418,89  Gewinn- und Verlust-Rechnung at SOLL 1. Geschäfts-Unkosten 2. Steuern                    | 150 000,—<br>450 000,—<br>225 000,— | 18 000 000,—<br>5 000 000,—<br>48 782 380,23<br>825 000,—<br>12 697 323,43<br>5 342 959,03<br>5 349 467,95<br>95 997 130,64<br>zember 1927<br>RM<br>855 271,24<br>3 812 369,99 |  |

| SOLL  1. Geschäfts-Unkosten  2. Steuern  3. Versicherungen  4. Abschreibungen  5. Gewinn |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| o. Gewini                                                                                | 14 276 530,84                    |
| HABEN Vortrag aus 1926                                                                   | RM<br>172 809,—<br>14 103 721,84 |

In der gestern stattgefundenen Generalversammlung wurde vorstehende Bilanz genehmigt und die Dividende auf 27% festgesetzt.

Die Dividende ist mit RM 108,- für die Aktien zu je Bie Dividende ist mit RM 108,— für die Aktien zu je RM 600,— gegen Einreichung des Dividendenscheines Nr. 19 für 1927 für unsere Aktien, Nr. 1 bis 21914 und Nr. 29915 bis 44914 und Nr. 1 (Erster Gewinnanteilschein) für unsere Aktien Nr. 21915 bis 29914 sofort zahlbar

bei der Deutschen Bank in Berlin, Köln und Düsseldorf; " Darmstädter und Nationalbank in Berlin, Köln und

Hannover " Dresdner Bank in Köln;

" Essener Creditanstalt, Filiale der Deutschen Bank in Essen;

dem Bankhause Simon Hirschland in Essen.

In den Aufsichtsrat wurden die turnusmäßig ausscheidenden Herren Professor Dr. Leopold Bleibtreu, Oberkassel b. Bonn; Bergwerksdirektor a. D. Friedrich Haschke, Erfurt; Bankdirektor Dr. Oskar Schlitter, Berlin; und Generaldirektor Dr. Albert Vögler, Dortmund, wieder- und für den verstorbenen Herrn Geheimrat Müser Herr Dr. Paul Silverberg, Köln, neugewählt.

. Brühl, Bez. Köln, den 22. März 1928.

Der Vorstand.

# DRESDNER BANK

Direktion: Berlin W 56, Behrenstraße

Eigenkapital RM 130 400 000

Niederlassungen in rund 90 Städten

Amsterdam: Proehl & Gutmann, Commandite der Dresdner Bank

### DEUTSCHE ORIENTBANK

Direktion: Berlin W 56

Hamburg, Konstantinopel, Smyrna, Cairo,

### DEUTSCH-SUEDAMERIKANISCHE BANK

Direktion Berlin W 8

Hamburg, Madrid, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Asuncion, Santiago, (Chile), Valparaiso, Mexiko (Stadt)

# Commerz- und Privat-Bank

Aktiengesellschaft

# ordenii. Generalversammlung

der Aktionäre

am Dienstag, dem 17. April 1928, 11 Uhr vormittags, im Sitzungssaale der Bank in Hamburg, Neß Nr. 9.

Tagesordnung:

 Geschäftsbericht des Vorstandes sowie Vorlegung der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Vorschlag zur Gewinnverteilung.

2. Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Vorschlages der Gewinnverteilung.

3. Beschlußfassung über die Genehmigung der Bilanz und die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats sowie über die Verteilung des Reingewinns.

4. Beschlußfassung über Änderung des § 20 der Satzungen betreffend Teilnahme an der Generalversammlung.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat.

Diejenigen Aktionäre, welche sich an der Generalversammlung beteiligen wollen, haben ihre Aktien spätestens am 13. April 1928

während der üblichen Geschäftsstunden bei unseren Niederlassungen in Hamburg, Berlin oder Magdeburg, unseren sämtlichen Filialen und Zweigstellen oder außerdem für die Mitglieder des Giroeffektendepots auch bei der betreffenden Effekten-Giro-Bank, außerdem

in Frankfurt a. M. bei unserer Filiale und bei dem Bankhause J. Dreyfus & Co.,

in Köln a. Rh. bei unserer Filiale und bei dem Bankhause J. H. Stein,

in Amsterdam bei der N. V. Hugo Kaufmann & Co's Bank zu hinterlegen und bis zum Schluß der Generalversammlung daselbst zu belassen oder die Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder der Reichsbank dadurch nachzuweisen, daß sie einer der genannten Anmeldestellen spätestens am 13. April 1928 einen ordnungsmäßigen Hinterlegungsschein in Verwahrung geben. Hinterlegungsscheine gelten nur dann als ordnungsmäßig, wenn darin die hinterlegten Aktien nach Nummern genau bezeichnet sind und wenn überdies in den Hinterlegungsscheinen selbst bescheinigt ist, daß die Aktien bis zum Schluß der Generalversammlung bei der Hinterlegungsstelle in Verwahrung bleiben. Gegen Hinterlegungscheine werden Einreichung der notariellen Hinterlegungsscheine werden Eintrittskarten ausgehändigt. Die zu hinterlegenden Aktien können ohne Gewinnanteilscheine und Erneuerungsschein eingereicht werden.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsmäßig erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bankfirma bis zur Beendigung der Generalversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Hamburg, den 19. März 1928.

Der Vorstand.



### Preußische Candespfandbriefanftalt

Börperschaft des öffentlichen Rechts Berlin B8, Mohrenstraße 7:8 Fernsprecher: Zentrum 8033:37

### Zeichnungs-Einladung

Wir legen hiermit in ber Beit vom 26. Mars bis 14. April 1928 sur Beichnung auf:

reichsmündelsichere

GM 3 000 000.- 8% Goldmf.- Rommu-

### nal-Obligationen, Reihe XII

3um Borzugsturse von 95 1/2 º/0

Die Lombarbfähigfeit bei ber Reichsbant in Riaffe A und bie Einführung an ber Berliner Borse ift beantragt.

GM 3000000.- 8% Goldmt.- Pfand-

briefe, Reihe XI

3um Vorzugsfurje von 973/40/0

Die 8%-Pfandbriefe werden an der Berliner Börse bereits notiert (letter Börsenkurd 98 ¼ %) und sind reichsbanksombardfähis.

GM 2000000.- 7% Goldmi.- Biand-

briefe, Reihe X

jum Borzugsturfe von 92 3/4 0/0

Die 7%-Pfandbriefe werben an der Berliner Börse bereits notiert (letter Börsenkurs 931/2%); die Zulassung zum Lombardverkehr bei der Reichsbank wird alsbald beantragt.

Reihe XI und XII mit am 2. Januar und 1. Juli fälligen Jinsicheinen.

Reihe X mit am 1. April und 1. Oktober fälligen Zinsscheinen. Gesamtkündigung sämtlicher Reihen bis 1933 ausgeschlossen. Stücke 3u GM 100.—, 200.—, 500.—, 1000.—u. 5000.—

Belchnungen nehmen alle Banken, Bankiers, Spar- und Girokassen und bie Anstalt direkt entgegen. Ausführliche Prospekte und Beichnungsscheine sind bei diesen Stellen erhältlich. Höße der Buteilung und früherer Beichnungsschluß bleibt vorbehalten.



### DARMSTÄDTER UND NATIONALBANK

BERLIN W 8. Behrenstraße 68/70

Zahlreiche Niederlassungen in allen Teilen Deutschlands

Korrespondenten in allen Weltteilen





Verlangen Sie Sonderdruckschrift M.

# Deutscher Sparkassen- und Giro-Verband

Oeffentlich - rechtliche Spitzenorganisation von 16 Girozentralen und Landesbanken, 3000 Sparkassen, Girokassen, Kommunalbanken

### Kommunaler Giroverkehr

Durch das über ganz Deutschland verbreitete Gironetz werden Ueberweisungen an jedermann und nach allen Orten kostenles ausgeführt Giroguthaben werden verzinst.

Community Lablacheta

Ellüberweisundsverkehr

Scheck- and Wechsel-Inkasso

Reisekrediferiel

Nähere Auskünfte erteilen die örtlieben Sparkassen und Girozentralen



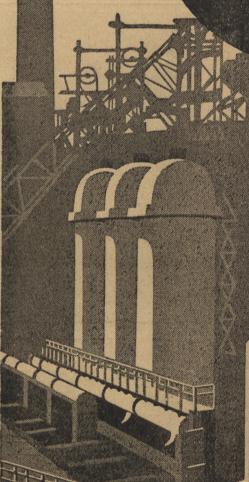

Wir erzeugen in unsern

Schrauben, Muttern und Nieten.
Eisenkonstruktionen für Brücken, Hallen, Hoch, Wasser- und Wehrbau.
Eisenkonstruktionen für Brücken, Hallen, Hoch, Wasser- und Wehrbau.
Erransportanlagen.
Union-Pfahlzicher.
Schiffe, Schwimmdocks, Schleusen- und Docktore, Pontons, Schwimmkörper, Schiffs, Schwimmbagger, Schiffsangfmaschinen, Schiffshiffsmaschinen, Schiffskessel, Union-Pfahlzicher, Klipp- und Stockanker.
Eisenportlandzement, Hochofenzement, Ziegel- und Schlackensteine, feuerefeste Materialien, Schlackenwolle.

Vereinigte Stahlwerke-Aktiengesellschaft Düsseldorf

# Gesundheifs



In aften besseren Schuhgeschäften zu haben, wo nicht weisen Bezugsquellen nach Eduard Lingel Schuhfebrik A.-G., Erfurt.